

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



MG 38.1

# HARVARD COLLEG LIBRARY THE GIFT OF WALTER LICHTENSTEI A.B. 1900, PH.D. 1907 CURATOR OF THE HOHENZOLLER COLLECTION, 1905–1919 HONORARY CURATOR OF GERMAN HISTORY HARVARD COLLEGE



# WALTER LICHTENSTEIN

CURATOR OF THE HOHENZOLLERN

<del></del>

eine empennae, jatremaniale Durfe-Wiffens bilden burfte.



# Sammlung Göschen Beinwandband 80 Pf.

6. J. Göfchen'iche Verlagshandlung, Leipzig.

# Verzeichnis der bis jett erschienenen Bände.

Akufik. Theoret. Phylit I. Teil: Me- Arithmetik und Algebra. Beifpiel- hanitu. Atuftik Don Dr. Guft. Jäger, fammlung zur Arithmetik u. Algebra. Professor an der Universität Wien. Mit 19 Abbildungen. Nr. 76.

Mufikalische, v. Dr. Karl E. Schäfer, Dozent an der Universität Berlin. Mi 35 Abbild. Ur 21.

Algebra. Arithmetif und Algebra von Dr. Herm. Schubert, Professor an der Gelehrtenschule d. Johanneums in hamburg. Nr 47.

Alven, Die, von Dr. Rob. Sieger Priv.-Doz an der Univerfität u. Drofessor Aftraubnfik. a. 6. Erportatademie des t. L. handelsmujeums in Wien. Mit 19 Abbild. und 1 Karte. Hr. 129.

Altertümer, Die beutschen, v. Dr. Franz Subje, Dir. d. städt. Museums i. Braunichweig Mit 70 Abb. Nr. 124. Altertumskunde, Griedi., v Prof. Dr. Rid. Maifd, neu bearbeitet von

Reftor Dr. Franz Pohlhammer. Mit 9 Vollbildern. Nr. 16.

Mömifche, pon Dr. Ceo Bloch, Dozent a. d. Unip. Zürich. Mit 8 Dollb. Nr. 45. Analyko, Söhere, L: Differentials Don Dr. Fror. Junter, rednuna. Prof. am Realgomn. u. an der Real-anstalt in Ulm. Mit 68 Sig. Nr. 87. - Repetitorium und Aufgaben-

fammlung 3. Differentialrechnung v. Dr. Friedr. Junter, Prof am Realgymnasium und an der Realanstalt in Ulm. Mit 42 Sia Nr. 146.

— II: Integralrechnung Don Dr. Friedr. Junter, Prof. a. Realgymnaflum und an der Realanftalt in Ulm. Mit 89 Sia. Nr. 88.

- Repetitorium und Aufgabenfammlung zur Integralrechnung von Dr. Friedr. Junter, Prof. am Real-gymnasium und an der Realanstalt in Ulm. Mit 50 Sig. It. 147. Miedere, von Prof. Dr. Beneditt

Sporer in Chingen. Mit 5 Sig. Nr. 58. Arithmetik und Algebra von Dr. Berm. Schubert, Professor an der Gelehrtenschule des Johanneums in Bamburg. Nr. 47.

2765 Aufgaben, fystematisch geordnet, von Dr. herm. Schubert, Prof. an der Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg. Nr 48.

Größe, Bewegung und Atronomie. Entfernung der himmelstörper von A. S. Möbius, neubearb, v. Dr. W. S. Wislicenus, Professor a. d. Universität Straßburg. Mit 36 Abbild. und einer

Sternfarte. Nr. 11.

Die Beidaffenbeit der himmelstörper von Dr. Walter S. Wislicenus, Prof. an der Universität Straßburg Mit 11 Abbild. Nr. 91.

Anflatentwärfe von Oberftudienrat Dr. C. W. Straub, Rektor des Eberbard-Ludwigs-Gomnaliums in Stuttgart. Nr. 17.

Sankunft, Die, Des Abendlandes von Dr. H. Schäfer, Affistent am Gewerbemuseum in Bremen. Mit 22 Abbild. Nr. 74.

Bewegungefpiele von Dr. E. Koblraufd, Profesior am Kgl Kaifer-Wilhelms-Gymnasium zu Hannover. Mit 14 Abbild Nr. 98.

Siologie der Pflansen von Dr. W. Migula, Prof. a b. Tedn. Bodidule Karlsruhe. Mit 50 Abbild. Nr. 127,

Biologie der Ciere I: Entstehung u. Weiterbild d. Cierwelt, Beziehungen zur organischen Natur v. Dr. Heinr. Simroth, Professor a d. Universität Leipzig. Mit 33 Abbild. Nr. 131. II: Beziehungen der Ciere zur organischen Natur von Dr. Beinrich Sim. roth, Professor an der Universität Nr. 132.

Leipzig. Mit 35 Abbild. Brant. Hans Sachs und Johann Sifche art nebit einem Anhang : Brant und Butten. Ausgew. u. erlaut. von Prof.

Dr. Jul. Sabr. Nr. 24.

Budführung. Cehrgang bereinfachen u. dopp. Buchhaltung von Rob. Stern, Oberlehrer der Off. Bandelslehranft. u. Doz. d. Handelshochichulez. Ceipzig. Mit nielen Sormularen. Nr. 116 Mit vielen Sormularen.

# ammlung Göschen Jeinelegantem Leinwandband

6. 7. 6ölchen'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Baron in Bonn. Ir. 174.

f. auch: Religionsgeschichte, Indifche. Burgenkunde, Abrif ber, von hofrat Dr. Otto Piper in München. Mit

29 Abbild. Nr. 119.

Chemie, Allgemeine und phyfikalifdie, von Dr. Mar Rudolphi, Dog. a. d. Tedn. Hochichule in Darmftadt. Mit 22 Siguren. Nr. 71.

Anorganifdje, von Dr. 3of. Klein

in Waldhof. Nr. 37.

- Organifdje, von Dr. Jof. Klein in

Waldhof. Nr. 38.

Cid, Der. Gefdichte des Don Run Diag, Grafen von Bivar. Don J. G. Berber. hrsg. und erläutert von Prof. Dr. E. Naumann in Berlin. Nr. 36.

Dampfkellel, Die. Kurggefaßtes Cehrbuch mit Beifpielen für das Selbitftudium u. d. praftifchen Gebrauch von friedrich Barth, Oberingenieur in Murnberg. Mit 67 Siguren. Nr. 9.

Dampfmaldine, Die. Kurggefaßtes Cehrbuch m. Beifpielen für das Selbits ftudium und den praft. Gebrauch von Griedrich Barth, Oberingenieur in Mürnberg. Mit 48 Siguren. Ilr. 8.

Dichtungen a. mittelhodidentidier Frühreit. In Auswahl m. Einlig. u. Wörterb. herausgegeb. v. Dr. herm.

Janken in Breslau. Nr. 137. Dietrichepen. Kudrun u. Dietrichepen. Mit Einleitung und Wörterbuch von Dr. O. C. Jiriczet, Professor an der Universität Münfter. Ir. 10.

Differentialredinung von Dr. gror. Junter, Prof. am Realgymn. u. a. d. Reglanft. in Ulm. Mit 68 Sig. Nr. 87. - Repetitorium u. Aufgabensammlung

3. Differentialrechnung von Dr. Sror. Lormelfammluna, Mathemat., u. Junter, Prof. am Realgymnafium und an der Realanftalt in Ulm. Mit

42 Siguren. Nr. 146.

Eddalieder mit Grammatit, Uberfegung und Erläuterungen von Dr. Wilhelm Ranifd, Gymnafial-Oberlehrer in Osnabrück. Nr. 171.

Gifenhüttenkunde von A. Kraug, dipl. Butteningen. I. Teil: Das Roheifen. Mit 17 Sig. u. 4 Tafeln. Mr. 152.

Buddha von Professor Dr. Edmund Gifenhüttenkunde II. Teil: Das Schmiedeif M. 25 Sg. u. 5 Taf. Nr. 153.

Glehtrigitat. Theoret. Phufit III. Teil: Eleftrigität u. Magnetismus. Don Dr. Guft. Jäger, Professor a. d. Univers. Mit 33 Abbildgn. Nr. 78. Wien.

Erdmagnetismus, Groftrom, Polarlicht von Dr. A. Nippolot jr., Mitgl. des Kgl. Preug. Meteorolog. Inft. 311 Potsdam. Mit 14 Abbild.

und 3 Tafeln. Nr. 175.

Ethik von Dr. Thomas Achelis in

nr. 90. Bremen.

Europa. Länderfunde von Europa v. Dr. Frang Beiderich, Prof. am Francisco-Josephinum in Mödling. Mit 14 Tertfärtchen u. Diagrammen u. ein. Karte der Alpeneinteilung. nr. 62.

gernfpredimefen, Jas, von Dr. Ludwig Rellftab in Berlin. Mit 47 Siguren und 1 Tafel. Ir. 155.

Filifabrikation. Tertil-Induftrie II: Weberei, Wirferei, Pofamentiereret, Spigens und Gardinenfabrifation und Silgfabrifation von Prof. Mar Gürtler, Direftor der Königl. Cechn. Bentralftelle für Tertil-Induftrie gu Berlin. Mit 27 Sig. Nr. 185.

Linanzwiffenichafi v. Geh. Reg.=Rat Dr. R. van der Borght in Friedenau-

Berlin. Nr. 148.

Fildrart, Johann. Hans Sachs u. Joh. Sifdart nebite. Anh.: Brant u. hutten. Ausgewählt u. erläut. von Professor Dr. Jul. Sahr. Nr. 24.

Fischerei und Lischpudit v. Dr. Karl Edftein, Drof. an der Sorftatademie Eberswalde, Abteilungsdirigent bei der hauptstation des forstlichen Der-

fuchsmesens. Nr. 159.

Repetitorium & Mathematit, enth. die wichtigften Sormeln und Cehrfage d. Arithmetit, Algebra, algebraifchen Analyfis, ebenen Geometrie, Stereometrie, ebenen u fpharifden Trigo. nometrie, math Geographie, analnt. Geometrie d. Ebene u. d. Raumes, d. Different. u. Integralredn. v. O. Ch. Bürflen, Prof. am fgl. Realgymn. in Schw.- Gmund. Mit 18 Sig. Nr. 51.

### Sammlung Göschen Beinelegantem Leinwandband 80 Df.

6. J. Gölchen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

Formelsammlung, Physikalische, Gefchichte, Banerische, von Dr. Hans von G. Mahler, Prof. am Gymna-

fium in Ulm. Nr. 186.

forftwillenschaft von Dr. Ad Schwap. pad, Professor an der Sorftafademie Eberswalde, Abteilungsbirigent bei ber hauptstation des forstlichen Derfuchswesens. Ir. 106.

trembwort, Das, im Deutschen von Dr. Rudolf Kleinpaul in Leipzig.

Mr. 55.

Gardinenfabrikation. Tertil . Induftrie II: Weberei, Wirferei, Pofamentiererei, Spigen- und Gardinenfabritation und Silgfabritation von Prof. Mar Gurtler, Direftor ber Königl. Technischen Bentralftelle für Tertil-Industrie gu Berlin. Mit 27 Siguren. Mr. 185.

Geodafte von Dr. C. Reinhert, Profeffor an der Technifchen hochschule hannover. Mit 66 Abbild. nr. 102. Geographie, Aftronomische, von

Dr. Siegm. Gunther, Professor a. d. Tednischen Bodidule in Munden. Mit 52 Abbildungen. Nr. 92. Dhufifde, von Dr. Siegm. Gunther,

Professor an der Königl. Technischen hodidule in Münden. Abbildungen. Nr. 26. Mit 32

fiehe auch: Candesfunde. - Canbers funde.

Geologie v. Professor Dr. Eberh. Fraas in Stuttgart. Mit 16 Abbild. und 4 Tafeln mit über 50 Siguren. Nr. 13. Geometrie, Analytifdje, der Chene

v. Professor Dr. M. Simon in Straße burg. Mit 57 Siguren. Nr. 65.

Analytische, des Raumes von Prof. Dr. M. Simon in Strafburg. Mit 28 Abbilbungen. Ur. 89. - Darftellende, v. Dr. Rob. Haufner,

Drof. a. d. Tedn. Hochschule Karlsruhe. I. Mit 100 Siguren. Nr. 142. Chene, von G. Mahler, Professor

am Gymnafium in UIm. Mit 111 zweifarb. Sig. Nr. 41.

Brojektive, in synthet. Behandlung von Dr. Karl Doehlemann, Prof. an ber Universität München. Mit 85 gum Teil zweifarb. Siguren. 11r. 72

Odel in Augsburg. nr. 160.

Deutsche, im Mittelalter (bis 1500) von Dr. S. Kurze, Oberl. am Kgl. Luifengnmn. in Berlin. Ir. 33.

Erangofifdje, von Dr. R. Sternfeld,

Prof. a. d. Univerf. Berlin. Nr. 85. Griediifdie, von Dr. heinrich Swoboda, Professor an der deutschen Universität Prag. Nr. 49.

des alten Morgenlandes von Dr. Sr. hommel, Professor an ber Universität München. Mit 6 Bilbern

und 1 Karte. Nr. 43.

Ofterreidgifdie, I: Don ber Urgeit bis 1526 von hofrat Dr. Frang von Krones, Professor an ber Universität Gra3. Mr. 104.

II: Don 1526 bis gur Gegenwart von Hofrat Dr. Frang von Krones, Drof. an der Univ. Graz. Nr. 105. Römifdje, neubearb. von Real-gymnafialbireftor Dr. Julius Koch.

nr. 19. Buffifdje, von Dr. Wilhelm Reeb,

Oberlehrer am Oftergymnafium in

Mainz. Nr. 4. Sadififdie, von Drof. Otto Kaemmel. Reftor des Nifolaignmnafiums gu Leipzig. Nr. 100.

Sdimeigerifdje, von Dr. H. Dand. lifer, Professor an der Universität

Jürich. Nr. 188. ber Malerei fiehe: Malerei.

ber Mufik fiehe: Mufit.

der Padagogik fiehe: Padagogit. ber beutidien Spradje

Grammatit, Deutsche.

Gefundheitelehre. Der menfoliche Körper, fein Bau und feine Catig. feiten, von E. Rebmann, Oberrealiculdirettor in Freiburg i. B. Mit Gefundheitslehre von Dr. med. B. Seiler. Mit 47 Abb. u. 1 Taf. Nr. 18.

Gletscherkunde von Dr. Srig Ma-chacet in Wien. Mit 5 Abbild. im Tert und 11 Tafeln. Ir. 154.

Götter- und geldenfage, Grieditfdje und romifdje, von Dr. Berm. Steuding, Professor am Kgl. Gnmnaftum in Wurgen. Nr. 27.

# Sammlung Göschen Jeinelegantem 80 Mf.

6. 7. Golden'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Götter- und Deldenlage, fiehe auch : | Hartmann von Auc, Wolfram von Beldenfage. - Mpthologie.

- Gottfried von Strafburg. fiartmann von Aue, Wolfram von Efdenbach u Gottfried von Strafburg. Auswahl aus dem hof. Epos mit Anmerkungen und Wörterbuch von Dr. K. Marold, Prof. am Kal. Friedrichstollegium zu Königsberg i. Dr. ftr. 22.
- Grammatik, Deutsche, und turze Gefchichte ber beutiden Sprace von Schulrat Professor Dr. O. Evon in Dresden. Nr. 20.
- Griedifche, I: Formenlehre von Dr. hans Melter, Professor a. d. Klosterich. zu Maulbronn. Nr. 117.
- II: Bedeutungslehre und Syntax von Dr. Bans Melger, Professor an der Klofterschule zu Maulbronn. Mr. 118.
- Sateinifche. Grundrif ber lateinifchen Sprachlehre von Professor Dr. W. Dotich in Magdeburg. Nr. 82.
- Mittelhochdeutsche. Der Nibelunge Not in Auswahl und mittelhochdeutsche Grammatik mit kurzem Worterbuch von Dr. W. Goltber. Drofessor an der Universität Rostod.
- Buffifde, von Dr. Erich Berneter, Drofessor an der Universität Drag. nr. 66.
- siebe auch: Russisches Gesprächsbud. - Lefebuch.
- Dandelskorrespondens, Deutsche, pon Prof. Th. de Beaux, Oberlehrer an der Öffentlichen handelslehranitalt und Ceftor an der handelshochschule zu Leipzig. Nr. 182.
- grangöftsche, von Professor Ch. de Beaur. Oberlehrer an der Offentlichen Bandelslehranftalt und Ceftor an der handelshochschule zu Ceipzig. Nr. 183.
- **Darmonielehre** von A. Halm. Mit vielen Notenbeilagen. Ur. 120.

Gidgenbady und Gottfried von Strafburg. Ausmahl aus bem höfischen Epos mit Anmerfungen und Wörterbuch von Dr. K. Marold, Professor am Königlichen Friedrichs. follegium zu Königsberg i. Dr. Mr. 22

**D**auptliteraturen, Die, d. Grients pon Dr. M. haberlandt, Privatbogent an der Universität Wien. I. II. Nr. 162, 163,

Delbensage, Die deutsche, von Dr. Otto Luitpold Iiriczef, Prof. an der Universität Münster. Nr. 32.

fiehe auch: Götter- und Beldenfage. - Mythologie.

Derber, Der Cib. Gefcichte bes Don Run Diag, Grafen von Bivar. herausgegeben und erläutert von Professor Dr. Ernst Naumann in Berlin. Nr. 38.

Dutten. hans Sachs und Johann Sifcart nebft einem Anhang: Brant und hutten. Ausgewählt u. erläut. von Prof. Dr. Jul. Sahr. Nr. 24.

Integralredinung von Dr. Friedr. Junter, Professor am Realgomn. und an der Realanstalt in Ulm. Mit 89 Siguren. Nr. 88.

Repetitorium und Aufgabenfammlung zur Integralrechnung von Dr. Friedrich Junker, Professor am Realgymn. und an der Realanstalt in Ulm. Mit 50 Siguren. Nr. 147.

Rartenkunde, geschichtlich dargestellt von E. Gelcich, Direktor der L. k. Nautischen Schule in Cuffinpiccolo und S. Sauter, Professor am Real-gymnasium in Ulm, neu bearbeitet non Dr, Daul Dinse, Affistent der Gefellichaft für Erdfunde in Berlin. Mit 70 Abbildungen. Nr. 30.

Birchenlied. Martin Luther, Chom. Murner, und das Kirchenlied des 16. Jahrhunderts. Ausgewählt und mit Einleitungen und Anmertungen verfehen von Profesjor 6. Berlit, Oberlehrer am Nitolaiapmnasium zu Ceipzia. Ur. 7.

# Sammlung Göschen Zeinwandband

6. 7. 65fchen'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Klimalehre von Professor Dr. W. Zandeskunde des Königreichs Köppen, Meteorologe der Seewarte Württemberg von Dr. Kurt hamburg. Mit 7 Cafeln und 2 Siguren. Nr. 114.

**kolonialasídridrts von Dr. Dietrich** Shafer, Professor ber Gefdicte an der Universität Berlin. Itr. 156.

**L**ompolitionslehre. Mufitalifche Formenlehre von Stephan Krehl. L. II. Mit vielen Notenbeispielen. Nr. 149, 150.

**k**örper, der menschliche, sein Bau und feine Catigkeiten, von E. Rebmann, Oberrealschuldirektor in Freiburg i. B. Mit Gesundbeitslehre von Dr. med. f. Seiler. Mit 47 Abbildungen und 1 Cafel. Nr. 18.

Andrun und Dietricheven. mit Einleitung und Wörterbuch von Dr. G. E. Jiriczef, Professor an der Universität Münster. Ar. 10. pon

- fiebe auch: Leben, Deutsches, im 12. Jahrhundert.

Aulturgeschichte, Deutsche, nou Dr. Reinh. Gunther. Nr. 56.

Büntte, Die graphilden, von Carl Kampmann, Sachlehrer a. d. f. f. Graphischen Lehr- und Dersuchs-anstalt in Wien. Mit 3 Beilagen und 40 Abbildungen. Nr. 75.

aurifdrift. Cehrbuch ber Derein-facten Deutschen Stenographie facten Deutschen nebft Schluffel, Cefeftuden u. einem Anhang von Dr. Amfel, Oberlehrer des Kadettenbaufes in Oranienitein. Nr. 86.

Länderkunde von Eurova von Dr. Franz Helderich, Professor am Francisco-Josephinum in Mödling. Mit 14 Terrifarichen und Dia-grammen und einer Karte der Klipeneinteilung. Nr. 62.

Länderkunde der nderkunde ver under der Universität von Dr. Franz der Universität von Dr. Der Universität von der Universi Josephinum in Mödling. Mit 11 Legitärichen und Profilen. Nr. 68.

Württemberg von Dr. Kurt halfert, Profesior der Geographie an der handelshochichule in Köln. Mit 16 Dollbildern und 1 Karte. Nr. 157.

Jeben, Peutschies, im 12. Jahr-hundert. Kulturhistoriiche Erhundert. Kulturbiftorifche Er-läuterungen 3um Nibelungenlied und zur Audrum. Don Professor Dr. Jul. Diessenbacher in Freiburg i. B. Mit 1 Casel und 30 Abbildungen. Nr. 98.

Leffings Emilia Galotti. Mit Einleitung und Anmertungen von Ober-

lebrer Dr. Votich. Nr. 2.

Sabeln, nebst Abhandlungen mit dieser Dichtungsart perwandten Inhalts. Mit Einleitung von Karl Goedefe. Nr. 8.

**Minna v. Sarnhelm.** Mit Anm. pon Dr. Comajchef. Nr. 5.

Mathan ber Weife. merfungen pon den Drofessoren

Denzel und Kraz. Ar. 6. Licht. Cheoretische Physik II. Ceil: Licht und Warme. Don Dr. Gust. Jäger, Professor an der Universität Wien. Mit 47 Abbildungen. Nr. 77.

Literatur, Althombeutidie, Grammatit, Übersetung und Er-läuterungen von Ch. Schauffler, Professor am Realgymnasium in Ulm. Itr. 28.

(Einigungs Spitem Stolze Schren) Literaturbenkmale bes 14. n. 15. Jahrhunderts. Ausgewählt und erläutert von Dr. Hermann Jangen in Breslau. Nr. 181.

> Siteraturen, Die, des Grients. L. Ceil: Die Literaturen Oftafiens und Indiens v. Dr. M Baberlandt, Privatdozent an der Universität Wien. It. 162. — II. Ceil: Die Literaturen der

> Perfer, Semiten und Curten von Dr. M. haberlandt, Privatdozent an

Universität Breslau. Mr. 81.

# Sammlung Göschen Beineleganten 80 Pf.

6. J. Golden'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Literaturgeschichte, Deutsche, der Mathematische Formelsammlung Klassikerzeit von Dr. Carl Weit- und Repetitorium der Mathematik brecht, Professor a. d. Cedin. hodsfoule Stuttgart. Ur. 161.

— Deutsche, Des 19. Sahrhunderts pon Dr. Carl Weitbrecht, Drofeffor Medanik. a. d. Tednija. Bodidule Stuttgart.

I. II. Nr. 184. 185.

- Englische, von Dr. Karl Weifer

nr. 69. in Wien.

- Griedifde, mit Berüdfichtigung ber Geschichte ber Wiffenschaften von Dr. Alfred Gerde, Profesjor ber Universität Greifswald. Nr. 70.
- Stalienifde, von Dr. Karl Doffer, Professor a. d. Universität Heidelberg. 'Nr. 125.

- Römilde, pon Dr. Bermann Ioachim in Hamburg. Nr. 52.

- Muffifdie, von Dr. Georg Polonstij in München. Nr. 166.

Dierstellige Tafeln Loaarithmen. und Gegentafeln für logarithmisches und trigonometrifches Rechnen in zwei Sarben zusammengestellt von Dr. hermann Schubert, Professor an der Gelehrtenschule d. Johanneums in hamburg. Nr. 81.

Dinchologie und Cogit gur Loaik. Einführung in die Philosophie pon Dr. Ch. Elfenhans. Mit 13

Siguren. Nr. 14.

Luther, Martin, Chom. Murner und das Kirdenlied des 16. Jahrhunderts. Ausgewählt und mit Einleitungen und Anmertungen Celvzia. Nr. 7.

Magnetismus. Theoretifche Dhuit III. Teil: Eleftrigitat und Magnetis-Don Dr. Guftav Drofessor an der Universität Wien.

Mit 33 Abbild. Mr. 78.

Malerei, Geschichte ber, I. II. III. feffor an der Universität Breslau. Nr. 107-111.

von O. Th Burtlen, Professor am Könial. Realaymnalium in Schwäb.

Gmünd. Mit 18 Sig. Ur. 51. edianik. Cheoret. Physit I. Cell: Mechanit und Afustit. Don Dr. Gustav Jäger, Prof an der Univ.

Wien. Mit 19 Abbild. Nr. 76. Meereskunde, Phyfishe, von Dr. Gerhard Schott, Abteilungsvorfteber an der Deutschen Seewarte in Hamburg Mit 28 Abbild. im Cert und 8 Cafeln. Nr. 112.

Meteorologie von Dr. W. Trabert, Dozent a. d. Universität u. Sefretär d. f. f. Zentralanstalt für Meteorologie in Wien. Mit 49 Abbilbungen und 7 Tafeln. Ilr. 54.

Mineralogie von Dr. R. Brauns, Drofessor an der Universität Gieken. Mit 130 Abbildungen. Nr. 29.

- Spanische, von Dr. Rudolf Beer **M**innesang und Spruchbichtung. in Wien. I. II. Nr. 167. 168. Walther v. d. Dogelweide mit Auswahl aus Minnefang und Spruch. dictung. Mit Anmertungen und Wörterbuch einem pon Otto Güntter, Professor an der Oberrealichule und an der Techn. Hochichule in Stuttgart. Nr. 28.

Morphologie, Anatomie n. Phy-fiologie der Pflanzen. Don Dr. W. Migula, Prof. a d. Tedn. Hochich. Karlsrube. Mit 50 Abbild. Nr. 141.

Murner, Chomas. Martin Luther. Thomas Murner und das Kirchenlied des 16. Jahrh. Ausgewählt und mit Einleitungen und Anmertungen verfehen von Prof. G. Berlit, Oberl. versehen von Prof. G Berlit, Ober- am Nitolaignmn. zu Ceipzig. Ar. 7. lehrer am Nitolaignmnasium zu Mufik, Geschichte ber alten und

mittelalterlichen, von Dr. A. Mit gabireichen Abbild. Möhler. und Mulitbeilagen. Mr. 121.

Jäger, **M**ufikalisdje **Formenlehre (Kom**politionslehre) v. Stephan Krebl. . II. Mit vielen Notenbeispielen. Nr. 149, 150,

IV. V. von Dr. Rich. Muther, Pro- Munkgeschichte bes 19. Sahrhunderts von Dr. R. Grunsty in Stuttgart. L. II. Nr. 164, 165.

# Sammlung Göschen

# Geschichte

des

# Byzantinischen Reiches

Von

Dr. A. Roth

Walter Lichtenstein, Lipping, Och 2, 1905.

Leipzig

G. J. Göfchen'sche Berlagshandlung

1904

MG 32.1





MITe Rechte, insbefondere das überfegungsrecht, bon ber Berlagsbuchhanblung vorbehalten.

Spamerice Buchbruderei in Leipzig.

# Inhaltsübersicht und Zeittafel.

|                                  | •                                                                                                                                           | Gene    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Einleitun                        | g                                                                                                                                           | 1315    |
| 326                              | Byzanz wird von Konstantin zur Residenz bes<br>römischen Reiches erhoben.                                                                   |         |
| Die Zeit vo                      | r Justinianos I. (395—527)                                                                                                                  | 15-20   |
|                                  | Theodofios I. Teilt das römische Reich in ein West-<br>reich und in ein Oftreich.                                                           |         |
| <b>395—408</b><br><b>408—450</b> |                                                                                                                                             |         |
|                                  | <b>Theodosios II.</b> Berheerende Einfälle der Hunnen.<br>Urmenien wird geiftig mit Byzanz und der west-<br>lichen Kultur verknüpft.        |         |
| 428                              | Tod bes Patriarchen Reftorios von Byzanz.                                                                                                   |         |
| 449                              | Mäuberspnobe zu Ephesos. Sieg ber monophy= stiffcen Lebre.                                                                                  |         |
| 450—457                          | Martianos. Der erste vom Patriarchen von Byzanz<br>gekrönte Kaiser. Die Souveränität des Staates<br>über die Kirche wird aufrecht erhalten. |         |
| 451                              | Rongil von Chalcedon.                                                                                                                       |         |
| 457—474                          |                                                                                                                                             |         |
| 400 404                          | Der Alane Afpar.                                                                                                                            |         |
| 473-474                          |                                                                                                                                             |         |
| 474—491<br>491—518               | Die Gegenkaiser Basiliskos und Leontios vermögen sich nicht zu halten. Theoberich und Obovatar.                                             |         |
| 498                              | Beginn der Einfälle flavischer Bölker und ber                                                                                               |         |
| 200                              | finnischen Bulgaren.                                                                                                                        |         |
| 506                              | Beenbigung bes Perfertrieges.                                                                                                               |         |
| <b>518—527</b>                   | Justinos I.                                                                                                                                 |         |
| •                                | Charakteristik des byzantinischen Reiches .                                                                                                 |         |
| Zustinianos                      | I. und seine Nachfolger (527—610)                                                                                                           | 24 - 32 |
| 527—565<br>529<br>532            | Cober Justinianeus.<br>Unterbrückung bes Nikaaufstandes. "Ewiger Friede"<br>mit den Persern.                                                | •       |
| 532-                             | -587 Die Hagia Sophia in Konstantinopel von Anthe-<br>mios von Tralles und Jsidoros von Milet                                               |         |

| =00                                                                                                              | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gette |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 583                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                  | Feldzug Belifars gegen bie Banbalen. Sieg am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 534                                                                                                              | 10. Meilenstein und bei Trikamaron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 004                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 535                                                                                                              | tinisch.<br>Beginn des Krieges Belisars gegen die Oftgoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 000                                                                                                              | in Italien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 540                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 920                                                                                                              | nimmt Antiochien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 552                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 558                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 000                                                                                                              | panien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 559                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 562                                                                                                              | Fünfzigjähriger Friede zwifchen Byzang und ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                  | Berfern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <b>565—578</b>                                                                                                   | Justinos II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>578—582</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                  | Avareneinfälle. Perferkrieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 582602                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                  | Beendigung bes Perfertrieges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 000 010                                                                                                          | Slaveneinfälle bis tief in ben Beloponnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 602—610<br>608                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| , 000                                                                                                            | Die Perser überschwemmen Mesopotamien und<br>Syrien und dringen bis Chalcedon vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                  | Cyclen and bringen bis Charleson bor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Speraffeina                                                                                                      | und seine Onnastie (610-717). Rampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                  | ben Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32-39 |
| ueuen                                                                                                            | Den volum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 0.0                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02 00 |
|                                                                                                                  | Derafleio8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02 00 |
|                                                                                                                  | Perafleios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02 00 |
| 610—641<br>614                                                                                                   | <b>Derakleios</b><br>Jerusalem und das hl. Kreuz fällt in die Hände<br>der Perser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02 00 |
| 610—641<br>614<br>619                                                                                            | Perakleios<br>Jerufalem und bas hl. Kreuz fällt in bie hande<br>ber Berfer.<br>Ugypten geht an bie Berfer verloren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02 00 |
| 610—641<br>614                                                                                                   | Perakleios<br>Jerusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände<br>der Berfer.<br>Agypten geht an die Perser verloren.<br>Schlacht bei Niniveh. Herakleios vernichtet das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627                                                                                     | Perakleios<br>Jerusalem und das hl. Areuz fällt in die hände<br>der Berser.<br>Ügypten geht an die Perser verloren.<br>Schlacht dei Miniveh. Herakleios vernichtet das<br>Reich der Perser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627                                                                                     | Perakleios Ferufalem und das hl. Kreuz fällt in die hände<br>der Berfer.<br>Egypten geht an die Berfer verloren.<br>Schlacht dei Riniveh. herakleios vernichtet das<br>Reich der Berfer.<br>14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerufalem wieder auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02 00 |
| 610—641<br>614<br>619<br>627                                                                                     | Perakleios<br>Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände<br>der Berfer.<br>Egypten geht an die Berfer verloren.<br>Schlacht bei Riniveh. herakleios vernichtet das<br>Reich der Berfer.<br>14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Fest der Kreuzeserhöhung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02 00 |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629                                                                              | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände<br>der Berfer.<br>Ugypten geht an die Perfer verloren.<br>Schlacht der Univoeh. herakleios vernichtet das<br>Reich der Berfer.<br>14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Heft der Kreuzeserhöhung.<br>Schlacht bei Kadelia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02 00 |
| 610—641<br>614<br>619<br>627                                                                                     | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände<br>der Berser. Egypten geht an die Berser verloren. Schlacht dei Riniveh. herakleios vernichtet das<br>Reich der Berser. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Fest der Kreuzeserhöhung. Schlacht dei Kadesia. Schlacht bei Redavend. Das Perserreich erliegt den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02 00 |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640                                                                | Perakleios Ferufalem und das hl. Kreuz fällt in die hände<br>der Berfer. Egypten geht an die Berfer verloren. Schlacht bei Riniveh. herakleios vernichtet das<br>Reich der Berfer. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerufalem wieder aufgerichtet. Fest der Kreuzeserhöhung. Schlacht bei Radesta. Das Berferreich erliegt den<br>Arabeten. Ende der Sassandereich erliegt den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629                                                                              | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Berfer. Ugupten geht an die Perfer verloren. Schlacht der Riniveh. herakleios vernichtet das Reich der Berfer. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Heft der Kreuzeserhöhung. Schlacht dei Rehauend. Das Perferreich erliegt den Arabern. Ende der Saffaniden. Konkantinos II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640                                                                | Perakleivs Ferufalem und das hl. Kreuz fällt in die hände<br>der Berfer. Ügypten geht an die Berfer verloren. Schlacht bei Riniveh. herakleivs vernichtet das<br>Reich der Berfer. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerufalem wieder aufgerichtet. Fest der Kreuzeserhöhung. Schlacht bei Rabesia. Schlacht bei Rehavend. Das Perferreich erliegt den<br>Arabern. Ende der Sassanden. Konstantivos II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640<br>641                                                         | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Berfer. Ugypten geht an die Perfer verloren. Chlacht dei Riniveh. herakleios vernichtet das Reich der Berfer. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Heft der Kreuzeserhöhung. Schlacht dei Redesta. Heft der Kreuzeserhöhung. Chlacht dei Redesta. Das Perferreich erliegt den Arobern. Ende der Sassanden. Konfantinos II. Perakleonas. Konfantinos III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640<br>641<br>641—668                                              | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Berser. Egypten geht an die Berser verloren. Schlacht dei Riniveh. herakleios vernichtet das Reich der Berser. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerschiet. Fest der Kreuzeserhöhung. Schlacht bei Radesia. Schlacht bei Rehavend. Das Perserreich erliegt den Araben. Ende der Sassanden. Konstantinos II. Perakleonas. Konkantinos III. Kämpfe gegen die Araber in Syrien. Tod des Kalisen Othman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640<br>641<br>641—668<br>656<br>668—685                            | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Kerfer. Ugypten geht an die Perfer verloren. Chlacht der Niniveh. herakleios vernichtet das Reich der Berfer. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Heft der Kreuzeserhöhung. Schlacht dei Redevia. Soflacht dei Rehavend. Das Perferreich erliegt den Arabern. Ende der Sassianiden. Konfantinos III. Perakleonas. Konfantinos III. Rämpfe gegen die Araber in Syrien. Tod des Kalifen Othman. Konfantinos IV. Pogonatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640<br>641<br>641—668<br>656<br>668—685                            | Perakleios Jerusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Verser. Ugypten geht an die Verser verloren. Schlacht der Niniveh. herakleios vernichtet das Reich der Verser. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Fest der Kreuzeserhöhung. Schlacht bei Kadesla. Schlacht dei Rehavend. Das Perserreich erliegt den Arabenn. Ende der Sassantinos II. Perakleonas. Konstantinos III. Kömpse gegen die Araber in Syrien. Tod des Kalisen Dthman. Konstantinos IV. Pogonatos. —677 Kamps gegen die Araber Moawijas. Wissluns-                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640<br>641<br>641—668<br>656<br>668—685<br>672-                    | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Berfer. Ugypten geht an die Perfer verloren. Schlacht dei Pliniveh. herakleios vernichtet das Reich der Berfer. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Heft der Kreuzeserhöhung. Schlacht dei Kadeila. Schlacht dei Kadeila. Schlacht dei Kedavend. Das Berferreich erliegt den Arabern. Ende der Sassanden. Konkantinos II. Perakleonas. Konkantinos III. Kümpfe gegen die Araber in Sprien. Tod des Kalifen Othman. Konkantinos IV. Vogonatos. —677 Kannf gegen die Araber Moawijas. Miklungener Ungriff derfelben auf Konstantinopel.                                                                                                                                                                                      |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640<br>641<br>641—668<br>656<br>668—685<br>672-                    | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Berfer. Ugweien geht an die Perfer verloren. Chilacht dei Kiniveh. herakleios vernichtet das Reich der Berfer. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Heft der Kreuzeserhöhung. Schlacht dei Rehauend. Das Perferreich erliegt den Arabern. Ende der Salfaniden. Konfantinos II. Perakleonas. Konfantinos III. Kämpfe gegen die Araber in Syrien. Tod des Kalifen Othman. Konfantinos IV. Vogsnactos. 6677 Kampf gegen die Araber Moawijas. Mislungener Angriff derfelben auf Konftantinopel.                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640<br>641<br>641—668<br>656<br>668—685<br>672-                    | Perakleios Jerusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Verser. Ugypten geht an die Verser verloren. Schlacht der Kiniveh. herakleios vernichtet das Keich der Verser. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Fest der Kreuzeserhöhung. Schlacht dei Redesia. Schlacht dei Rehavend. Das Persereich erliegt den Arabenn. Ende der Sassian. Konkantinos II. Perakleonas. Konkantinos III. Kömpfe gegen die Araber in Syrien. Tod des Kalisen Othman. Konkantinos IV. Pogonatos. 677 Kampf gegen die Araber Moawisas. Missungener Angriss dersekben auf Konkantinopel. E81 Einfälle der Slaven und Avaren. Missungener Sturm auf Thessander. Die Busgaren seinen                                                                                                                        |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640<br>641<br>641—668<br>656<br>668—685<br>672-<br>675-            | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Berfer. Ugypten geht an die Perfer verloren. Chlacht der Viniveh. herakleios vernichtet das Reich der Berfer. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Heft der Kreuzeserhöhung. Schlacht dei Redesta. Schlacht dei Redesta. Schlacht dei Rehavend. Das Perferreich erliegt den Urabern. Ende der Salfaniden. Konstantinos III. Könner gegen die Uraber in Syrien. Lod des Kalifen Othman. Konstantinos IV. Hogonatos. —677 Kampf gegen die Uraber Moawijas. Miglungener Ungeisf derfelben auf Konstantinopel. Einfälle der Slaven und Avaren. Wisslungener Sturm auf Theffalonite. Die Bulgaren legen lichtin beruspinsteligt ferk.                                                                                            |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640<br>641<br>641<br>641—668<br>668—685<br>672-<br>675-            | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Berfer. Ugweien geht an die Perfer verloren. Chlacht dei Riniveh. herakleios vernichtet das Reich der Berfer. 14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Fest der Kreuzeserhöhung. Schlacht dei Rehavend. Das Perferreich erliegt den Arabern. Ende der Saffaniden. Konfantinos II. Herakleonas. Konfantinos III. Kämpfe gegen die Araber in Syrien. Iod des Kalifen Othman. Konfantinos IV. Voganatos. 677 Kampf gegen die Araber Moawijas. Mißlungener Angrist der Angreichen auf Konstantinopell. 681 Cinfälle der Salven und Noaren. Mißlungener Sturm auf Thessalonite. Die Busgaren legen sich in Genematien eigen sich in Endernigen Delphot.                                                                              |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640<br>641<br>641—668<br>656<br>668—685<br>672-<br>675-<br>685—695 | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Berfer. Ügypten geht an die Perfer verloren. Schlacht der Kriene. Heich der Berfer.  14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Fest der Kreuzeserhöhung. Schlacht dei Redesia. Schlacht dei Kadesia. Schlacht dei Kadesia. Schlacht dei Kadesia. Konkantinos II. Hernelsense. Konkantinos III. Kümpfe gegen die Araber in Syrien. Tod des Kalisen Othman. Konkantinos IV. Vogonatos.  677 Kampf gegen die Araber Moawijas. Missungener Angelis der Elaven und Noaren. Wissungener Ungelieden und Konstantinopel.  681 Einsälle der Slaven und Noaren. Wissungener Ungelieden und Konstantinopel. Sturm auf Theffaloniste. Die Volgaren segen sichinihren heutigen Bohnsigen endgültig sest. Futtnianss III. Wahnsinniger Despot. |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640<br>641<br>641<br>641—668<br>668—685<br>672-<br>675-            | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Berfer. Ugypten geht an die Perfer verloren. Schlacht der Kriege. Hende der Berfer.  14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Heft der Kreuzeserhöhung. Schlacht dei Redelfa. Schlacht dei Redevend. Das Perferreich erliegt den Archern. Ende der Salfaniden. Konfantinos II. Herakleonas. Konfantinos III. Kämpfe gegen die Araber in Syrien. Tod des Kalifen Othman. Konfantinos IV. Pogonatos.  677 Kampf gegen die Araber Moawijas. Mitslungener Angriff derfelden auf Konftantinopel.  681 Cinfälle der Slaven und Noaren. Difflungener Sturm auf Theffalonike. Die Vulgaren jegen siecht in Syrien.  31stintanos III. Wahnfinniger Defpot. Keontios.                                                                     |       |
| 610—641<br>614<br>619<br>627<br>629<br>635<br>640<br>641<br>641—668<br>656<br>668—685<br>672-<br>675-<br>685—695 | Perakleios Ferusalem und das hl. Kreuz fällt in die hände der Berfer. Ügypten geht an die Perfer verloren. Schlacht der Kriene. Heich der Berfer.  14. Sept. Das hl. Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet. Fest der Kreuzeserhöhung. Schlacht dei Redesia. Schlacht dei Kadesia. Schlacht dei Kadesia. Schlacht dei Kadesia. Konkantinos II. Hernelsense. Konkantinos III. Kümpfe gegen die Araber in Syrien. Tod des Kalisen Othman. Konkantinos IV. Vogonatos.  677 Kampf gegen die Araber Moawijas. Missungener Angelis der Elaven und Noaren. Wissungener Ungelieden und Konstantinopel.  681 Einsälle der Slaven und Noaren. Wissungener Ungelieden und Konstantinopel. Sturm auf Theffaloniste. Die Volgaren segen sichinihren heutigen Bohnsigen endgültig sest. Futtnianss III. Wahnsinniger Despot. |       |

| 698—705 Tiberios III.                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 705-711 Juftinianos II., nochmals Raifer. Blutherrichaft.                   |       |
| 711—718 Philippifos Barbanes.                                               |       |
| 713—716 Anastastos II.<br>716—717 Theodostos III.                           |       |
|                                                                             |       |
| Rulturzustände                                                              | 39—43 |
| Die sprischen (isaurischen) Kaiser. Bilberstreit. Die                       |       |
| phrygische Dynastie (717—867)                                               | 4353  |
| 717—741 Leon III.                                                           |       |
| 717 Die Araber unter Maslama vor Konftantinopel.                            |       |
| 718 Maslama zieht sich nach erfolgloser Belagerung<br>nach Damaslus zurück. |       |
| 728 Raiferliches Ebitt gegen bie Bilberverehrung.                           |       |
| 740 Enticheibenber Sieg der Byzantiner über die Araber                      |       |
| bei Afroinos.<br>741—775 Ronftantinos V.                                    |       |
| Rämpfe gegen Araber und Bulgaren. Artavasdos                                |       |
| Gegenkaiser.                                                                |       |
| 751 Ravenna von dem Langobardenkönig Aiftulf ge-<br>nommen.                 |       |
| 754 Das Rongil von hiereion unterfagt den Bilber-                           |       |
| bienst als Gönenbienst.                                                     |       |
| 775—780 Leon IV.                                                            |       |
| 780—797 Konstantinos VI.                                                    |       |
| Irene führt die Regentschaft. Günstlingswirtschaft,<br>Stauralios.          |       |
| Unglückliche Kämpfe gegen die Araber. Die                                   |       |
| Slaven in Makedonien und Griechenland müffen                                |       |
| Eribut zahlen.                                                              |       |
| 787 Die siebente allgemeine Synobe in Ritaa gestattet                       |       |
| die Bilberverehrung.<br>797 Jrene läßt ihren Sohn Konstantin blenden.       |       |
| 797—802 Frene Alleinherrscherin.                                            |       |
| 800 Frankisches Kaisertum.                                                  |       |
| 802—811 Nifephoros I.                                                       |       |
| Unglückliche Kämpfe gegen Harun-al-Kaschid. Das                             |       |
| Slaventum im Beloponnes burch fiegreiche Rampfe                             |       |
| und planmäßige griechische Kolonisation ge-                                 |       |
| brochen.<br>811 Siegreicher Überfall bes Bulgarenkhans Krum.                |       |
| Nikephoros fällt.                                                           |       |
| 811 Stauratios.                                                             |       |
| 811—818 Michael I. Rhangabe.                                                |       |
| Die Bulgaren vor Konstantinopel.<br>818—820 <b>Lean V.</b> der Armenier.    |       |
| Dreißigjähriger Friede mit den Bulgaren. Gieg-                              |       |
| reiche Kämpfe gegen die Araber.                                             |       |
| 820-829 Micael II. von Amorion eröffnet bie phrygifche                      |       |
| Dynastie.                                                                   |       |
| 825/6 Andalusische Araber erobern Kreta.                                    |       |
| 827 Die afritanischen Aghlabiben geben gegen Sizilien                       |       |
| und Unteritalien vor.                                                       |       |

Binnet & er Trunterweit.

Trabana fluat al el comunica. Federal

-12 de norman de descriptiones personales des 

erfer un fenrummung. Die Seiten dingue regain is evine Europeanies 🚾 graninen innen fom energiese

Le fillatte at fatte trant de Litte M.

It municu um mira tain. In Lufes **+**-\_· •·

5<del>4-</del>75

45----- Builde .

•

Martin auf Der einer feine Buntemarke er within the transfer.

trum in limiting were the

\* of the second second

ಕ್ಷಿದ್ದ ಹೇಗಿದ

Transmir Caros miter Sumunt Bend The second secon

E of the foreign of summer room he me on a function of Educat Artist Atenda à trima ellerit

I. . marie (imiene

- 10--- Spec Acres 4. Birtiremes.

ಕ್ರಾಟ್ಟಿಸು ಷ ಈ ಕಂಪುಕ್ಷಾ

Laft a surpri in Francisco Intermitten. 2 Filame the car out The 15 merander \*\*\*

an Freign. Signing and freighte Inetimpost 'r Simera.

12 Feb & restaunt man 40 Berrangsvermeine

I o mare lem broamman por tracade harm line guille die Eddelte is bulgariden Kindes.

Parada a fizince firmi in

edi menmil enim sid ra mid et e s 7 re Bugina.

126- ist Armanus i Lefapened.

Massarana der 4 inserensa num China. Die Himilia e a Longia.

Jam of Orthe Hallor das Configuencies. Die Kristiemer Diga manne das Das einemmanne.

State der dietaerlic

Til VI Asmans I.

Britais und Ridmaame Brudes. Des Ridengurne mer fe me fert untern mittel statt am Arten.

1996 1996 Mitterferrei II. Bhetas.

Brittitt 27.09 meftengaminen Amnes bund 12 En faran sun Trause

745 Begreiter Gulfag in Ruther Begreiter Gulfag in Baren

Beifer im Brittes in bar fi in miten Bulgarien. 15 Renert angen mit bem beurfmen Ranig L:: 4 5. 95.

|                        |                                                                             | -      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 969976                 | Johannes I. Tzimistes.                                                      | Seite  |
| 971                    | Einnahme von Drftr. Sviatoslav besiegt. Bul-                                |        |
| 972                    | garien im Besitze der Byzantiner.<br>Bermählung Theophanos mit Otto II.     |        |
| 974                    |                                                                             |        |
| 0.2                    | Aguptens.                                                                   |        |
| 976—1025               | Bafileios II. Bulgaroftonos.                                                |        |
|                        | Aufstand des Barbas Skleros.                                                |        |
| 989                    | Barbas Phofas Gegenfaiser.<br>Sturz des Eunuchen Basileios.                 |        |
| 1014                   |                                                                             |        |
|                        | Bulgarenzaren Samuel.                                                       |        |
| 1026—1028              |                                                                             |        |
| 10281084               | Raiserin Zoe.<br>Romanos III.                                               |        |
| 1020-1001              | Maniafes. Haralb Harbraabe.                                                 |        |
| 1084-1041              | Maniales. Haralb Harbraabe.<br><b>Michael IV.</b> ber Paphlagonier.         |        |
| 4044 4040              | Aufftand ber Bulgaren unter Deleanos.<br>Michael V. Kalaphates.             |        |
| 1041—1042<br>1042—1054 | Michael V. Kalaphates.<br>Konstantinos IX, Monomachos.                      |        |
| 1042-1004              | Unteritalien geht an die Rormannen verloren.                                |        |
|                        | Falsche Bolitik in Armenien.                                                |        |
|                        | Die selbschutischen Türken.                                                 |        |
| 10541056               | Theodora, Boes Schwester.                                                   |        |
| 1056—1057<br>1057      | Michael VI. Stratiotifos.<br>Ffaat Romnenos, zum Gegentaifer erhoben, fiegt |        |
| 1001                   | bei Rifaa.                                                                  |        |
| 10571059               | Ifaat Romnenos.                                                             |        |
| 10591067               | Konstantinos X. Dukas.                                                      |        |
|                        | Die Türken unter Alp-Arslan.<br>Einfälle ber Kumanen in bas Reich.          |        |
|                        | Die Raiserin Sudotia Makrembolitissa.                                       |        |
| 10671071               | Romanos IV. Diogenes.                                                       |        |
|                        | Rämpfe gegen Alp-Arslan.<br>Michael VII. Parapinates.                       |        |
| 1071—1078              | Michael VII. Parapinates.                                                   |        |
| 1000-                  | –1084 Bobin, Zar ber Bulgaren.<br>Bulgarenaufftanb.                         |        |
|                        | Rämpfe in Usien gegen Malekschah.                                           |        |
| 10781081               | Rifephoros III. Botaneiates.                                                |        |
|                        | Afien geht bis auf die Rufte an die Selbschuten                             |        |
|                        | von Rum verloren.<br>Unteritalien in den Händen der Normannen.              |        |
|                        | Bruch mit Robert Guiscard.                                                  |        |
|                        | Alexios Komnenos Gegenkaiser.                                               |        |
| 1081                   | Alexios Romnenos zieht stegreich in Konstanti=                              |        |
| QY4                    | nopel ein.                                                                  | 7685   |
| Rulturzustäi           |                                                                             |        |
| Komnenen :             | and angen (1001 1201)                                                       | 85—103 |
|                        | Alexios I. Romnenos.                                                        |        |
| 1061                   | Berwicklung mit den Normannen. Bohemund be-<br>lagert Dyrrhachium.          |        |
|                        | Robert Guiscard besiegt Alexios bei Pharsalos.                              |        |
|                        | Die normannische Flotte unterliegt ber venegis                              |        |
|                        | anisch=griechischen.                                                        |        |
|                        |                                                                             |        |

| 13281341     | Andronikos III. Palaiologos.                    |         |
|--------------|-------------------------------------------------|---------|
| 1330         | Der Serbe Stephan Urofch vernichtet bie Dacht   |         |
|              | des Bulgarenreiches.                            |         |
| 1331-        | -1855 Stephan Dufchan, Grünber eines ferbifchen |         |
|              | Großstaates.                                    |         |
| 1341-1376    | Johannes V. Palaiologos.                        |         |
| 1841-1855    | Johannes VI. Rantatuzenos Gegentaifer und       |         |
|              | Mitfaiser.                                      |         |
|              | Machtftellung ber Gerben.                       |         |
| 1854         |                                                 |         |
|              | ologen zu Silfe, bie fich für immer in Ralli=   |         |
|              | polis feftfegen.                                |         |
| 1876-1379    | Andronifos IV.                                  |         |
| 18791891     |                                                 |         |
|              | fultan wieber jum Raifer erhoben.               |         |
| 1390         | Johannes VII. Begentaifer.                      |         |
| 1891-1425    | Manuel II. Palaiologos.                         |         |
| 1896         | Ronig Sigismund von Ungarn verliert gegen       |         |
|              | Bajefib I. die Schlacht bei Nikopolis.          |         |
| 1402         | Riefenichlacht von Angora. Der Mongolengroß=    |         |
|              | than Timur vernichtet bas Osmanenreich.         |         |
| 1425—1448    | Johannes VIII. Balaiologos.                     |         |
| 1428-        | -1480 Kämpfe ber Palaiologen Thomas unb         |         |
|              | Ronftantinos gegen bie Frankenherr=             |         |
|              | schaften im Peloponnes.                         |         |
| 1430         | Theffalonite fallt in die Banbe ber Türten.     |         |
| 1439         | Florentiner Union.                              |         |
| 1444         | Schlacht bei Barna.                             |         |
| 1448—1458    | Ronstantinos IX. Palaiologos.                   |         |
| 1458         | Einnahme von Ronftantinopel.                    |         |
| 1472         | Boe Balaiologos bie Gemahlin Imans III., bes    |         |
|              | Großfürften von Mostau.                         |         |
| Q., Y+       | · · ·                                           | 120-125 |
| Kulturzustäi | 106                                             | 120-120 |

## Literatur.\*)

- R. Krumbacher, Geschichte ber byzantinischen Literatur. 1897.
- Gelger, Abriß ber byzantinischen Kaisergeschichte, in: Krumbacher, Geschichte ber byzantinischen Literatur. 1897.
- 18. Fr. Perthberg, Geschichte ber Byzantiner und bes osmanischen Reiches bis gegen Ende bes 16. Jahrh. 1888.
- 2. Sopf, Geschichte Griechenlands vom Beginn bes M.-A. bis auf unsere Zeit, in: Ersch. und Grubers Engyllopadie, Bb. 85/86. 1867—1868.
- Gibbon, History of the decline and fall of the Roman empire, neu ebiert von E. B. Burn.
- **R. Paparrhegopulo8,** Ιστορία τοῦ Έλληνικοῦ ἔθνους, 5 Bbe. Athen 1887 bis 1888.
- **Φp. Lampros**, Ιστοφία τῆς Έλλάδος. Athen 1888—1892.
- Aug. Fr. Gfrorer, Bygantinifche Gefchichten. 1872-1877.
- 3. Beil, Gefchichte ber Ralifen. 1846-1862.
- R. Kondatov, Geschichte ber byzantinischen Kunft und Itonographie 1876 (ruff.).

Byzantinische Zeitschrift, herausgegeben von A. Krumbacher.

Vizantijskij Vremennik, herausgegeben von b. t. ruffifchen Afabemie ber Biffenschaften.

Žurnal ministerstva narodnago prosvješčenija. Petersburg. (Journal bes k. ruff. Ministeriums für Bolksaufklärung.)

<sup>\*)</sup> Die zahlreichen Spezialuntersuchungen können bier nicht erwähnt werben.

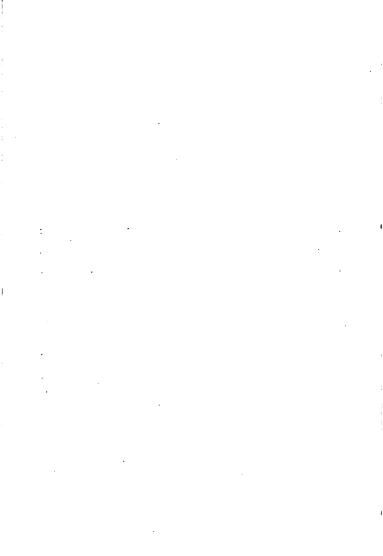

# Ginleitung.

Der Anfang des vierten nachchriftlichen Jahrhunderts bezeichnet einen der großen Wendepuntte im Ganzen der Weltgeschichte, das Absterben einer alten, ben Beginn einer neuen Zeitperiode. Ungefähr mit dem Jahre 300 hat das flassische Altertum sein Ende gefunden; mit impulsiver Rraft leitet das zur Staatsreligion erhobene Christentum eine neue Zeit ein, indem es nun ungehindert die damalige Welt burchdringt, mit seinem Inhalte durchsetz und so einer neuen Lebensanschauung die Bahn bricht. Sand in Sand mit dieser geiftigen Umwälzung beginnt eine andere Tatfache von großer Bedeutung eine Umgestaltung der bisherigen Berhältniffe herbeizuführen, die Erhebung von Byzanz zur Refidenz des römischen Reiches durch Konstantin (326), 826 ein Ereignis, das nicht nur allein eine Berlegung bes Schwerpunktes vom Westen nach dem Often bedeutete. sondern geradezu die Trennung des Westens vom Often zur Folge hatte, die bis zum unverföhnlichen Raffenhaffe zwischen Lateinern und Griechen führte und noch heute ihren Ausdruck findet in der Berschiedenheit einer germanisch=romanischen und einer griechisch=flavischen Welt. Durch die Gründung Konstantins vom Jahre 326 wurden dann auch die Ereignisse der Jahre 455 und 476 beschleunigt, die den Zusammenbruch der Westhälfte herbeiführten und

damit die Grenzen des Imperium Romanum auf die Oftshälfte des Reiches beschränkten, in der sich nun das dis dahin niedergehaltene Griechentum immer mehr als das alles beherrschende Element außbreitete und orientalische Elemente in sich verschmelzend jenes eigentümliche Staatensgebilde schuf, das, äußerlich eine Fortsetung des alten römischen Reiches, innerlich doch von diesem verschieden, von uns als byzantinisches Reich oder als Reich der Romäer, wie sich noch heute die Griechen nennen, beszeichnet wird.

Ein großes Unrecht haben wir Bestländer an diesem Reiche ber Byzantiner gutzumachen, indem wir auch ihm mehr benn bisher unfer Interesse entgegenbringen. Salbtenntnis und Untenntnis, erftere gefährlicher als lettere, weil in ihrem Urteile anmaßender, haben den Stab über ein großes Reich gebrochen, das ein jahrtaufendelanges Berdienst um den Westen Europas hat, nur weil man gelegentlich von Thronrevolten und Weiberregiment, von Hofintrigen und Falschheit aller Art, von Mord und Blutgier hörte, von rohem Übermut und fflavischem Servilismus — denn nichts anderes foll "byzantinisch" bedeuten. Niemand hat bei solchem Urteile auch einmal an die Beschichte ber westlichen Reiche gedacht, bie an all bem Saglichen, das man nur bei ben Byzantinern zu finden glaubte, nicht weniger reich find, an bas Spanien Karls V. und Philipps II., an das Frankreich der berüchtigten Ludwige, ober gar an die Duodezhöften Deutschlands im 18. Jahrhundert, wo Müßiggang und Lafter am Mark des Bolkes sogen. Es ist diesen Kritikern entgangen, daß ein Reich doch nicht so schlecht sein mußte, das einen jahrtaufendelangen Rampf um seine Existenz gegen ununterbrochen von allen Seiten andringende Bölfer und Borben aushalten konnte, daß dieses verachtete Byzantinertum dem Westen die Gefahr

der Slaven ferne hielt, dis diese seine Kultur sich zu eigen gemacht hatten, daß es jahrhundertelang das starke Bollwerk war, das den Ansturm des Islam zurüchielt, der erst nach dem Untergange des Reiches dem Westen gefährlich werden sollte. Man hat vergessen, daß an seiner Spise Fürsten standen, die es teils sehr ernst mit ihrem Herrscherberufe nahmen, ja mit der Glorie des Heldentums umgeben sind, wie Nikephoros Phokas, Johannes Tzimiskes, Basileios II., Iohannes Komnenos und sein ritterlicher Sohn Manuel, teils wenigstens den besten Willen zeigten.

Endlich sei noch des Einflusses Erwähnung getan, den das Volk der Byzantiner durch seine Literatur und Kunst auf die Bölker der damaligen Welt gewann. Geringer zwar war derselbe dem Westen gegenüber, wo schon eine eigene, jugendfrische Kultur emporzuwachsen begann. Indessen zeigt auch hier die frühere christliche Literatur untrügliche Einswirtungen des Ostens, und auch byzantinische Kunst machte, wie die neueren Forschungen uns lehren, gar merkenswerte Eroberungen. Mächtiger freilich wirkte Byzanz auf die Völker des Ostens, mit denen es sich durch uralten Verkehr verwandt fühlte, und auf die Slaven, die bei ihm in die Schule gingen und die heute noch nicht die Quelle ihrer Kultur verleugnen.

Alle diese Umftände müffen einem Reiche, das teineswegs als ein unnütes, altersschwaches Glied in der Reihe der mittelalterlichen Staaten Europas seine Stellung einnahm, unter Interesse sichern.

### Die Zeit vor Justinianos (395-527).

Erbin des alten römischen Reiches, hatte Byzanz auch beffen Kämpfe übernommen, und die Germanengefahr war dem Often ebenso bekannt, wie dem Westen. Doch während

bieser unterlag, wußte die byzantinische Regierung nicht zulet mit Hilse ihrer unvergleichlichen diplomatischen Kunst vollest mit Hilse ihrer unvergleichlichen diplomatischen Kunst volleste zu bannen. Hatte der geniale Theodosios (379 bies 395) das Reich, das aus den Fugen zu gehen drohte, noch einmal zusammengehalten und die Gotengesahr beschworen, sos so wurde unter seinem Sohn und Nachfolger Arkadios (395 bis 408), dem bei der Teilung des Reiches die Osthälste zusgesallen war, der Name der Goten dem Ostreiche auss neue gesährlich. Hatten Alarichs furchtbare Jüge, die ihn die tief in den Süden Griechenlands führten, durch Stilicho, der ihn auf der arkadischen Hochebene von Pholoe einschloß, ihren Abschluß gesunden, so erneuerte sich die Gotensurcht seit der Erhebung der in Phrygien angesiedelten Ostgoten und Grusthunger, und der am byzantinischen Hose sich zurückgesetz sühlende Germanensührer Gainas konnte dem Kaiser seinen Willen ausforängen, die das religiöse Woment, die Wut des in seinen kirchlichen Gesühlen von den gotischen Arianern beleidigten rechtgläubigen Volkes entsessen, der erlagen.

gegen die Rebellenscharen hervorries, der diese erlagen.

408 Seinem unmitndigen Sohne Theodosios II. (408 bis bis 450) entstand eine neue Gesahr seitens der Hunnen, die schon unter Arkadios durch die kaspischen Tore eingesallen waren. Nachdem ihnen die Donausestungen unterlegen, dehnten sie ihre Einfälle dis in die Nähe der zitternden Hauptstadt aus, eine Gesahr, die erst unter der nächsten Regierung mit den Berwickelungen der wilden Scharen im Westen und mit dem Tode Attilas ein Ende fanden. Im übrigen war die lange Regierung des Theodosios arm an großen, kriegerischen Taten. Der Kaiser selbst mehr den Wissenschaften ergeben, überließ die Regierung seiner staats
421 klugen Schwester Pulcheria, die ihn 421 mit der hochgebildeten Athenais — als Christin Eudosia geheißen — vermählte, einer Tochter des heidnischen Philosophen

Leontios aus Athen. Von bem Eunuchen Chrysaphios ihres Einflusses auf die Staatsregierung beraubt, zog sie sich verstimmt zurück. Ein Verdienst erwarb sich die Regierung des Theodosios mit ihrer armenischen Politik, indem sie den Fehler Theodosios' I., der in Verkennung seines Vorteils Armenien, das alte Zankobjekt zwischen dem römischen und persischen Reiche, in der Weise teilte, daß nur ein Fünftel Armeniens mit Theodosiupolis dem Reiche verblieb, insoweit gutzumachen bestrebt war, daß sie die vor persischen Versolgungen Flüchtigen, darunter Wesrob, den Ersinder der armenischen Schrift und Übersetzer der Heiligen Schrift ins Armenische, aufnahm, ihre Übersetzungsschule aus Staatsmitteln unterstützte und Armenien so geistig mit Vyzanz verknüpfte.

Nach bem Tobe Theodosios' II. trat Pulcheria insoweit wieder in die Öffentlichkeit, als sie ihre Hand dem tüchtigen Senator Markianos (450—457) reichte, dem ersten byzans 450 tinischen Kaiser, der das Diadem aus den Händen des 457 Patriarchen entgegennahm. Freilich gewann in Byzanz die Teilnahme der kirchlichen Macht an der Krönungszeremonie nie die Bedeutung, zu der sie im Abendland, wo sie Nachsahmung sand, emporstieg. Gerade die Regierung des Markianos wußte die durch Arkadios gewonnene, im Nestosrianischen Streite sast verloren gegangene Souderänität des Staates über die Kirche zurückzuerobern.

Und diese Kirchenpolitik sand ihre Fortsetzung auch unter bem folgenden Kaiser Leon I. dem Großen (457—474). 457 Ein orthodoger Grieche thrakischer Herkunft, verdankte 474 er seine Erhebung dem mächtigen magister militum per orientem, dem Alanen Aspar, nur weil dieser selbst als Arianer sich das Diadem nicht aufsetzen konnte. Aber die Gewalt war doch geraume Zeit in seinen Händen, dis Leon, der Bevormundung überdrüssig, gestützt auf die neuerrichtete,

einheimische Leibwache der Faurier, Aspar und seinen Sohn Ardaburios hinrichten ließ. Der Tod dieses östlichen Königmachers bedeutete für das byzantinische Kaisertum die endgültige Beseitigung einer dasselbe start bedrohenden Fremdherrschaft.

Leon hatte seine Tochter Ariadne dem Kommandeur feiner ifaurischen Garde, dem roben Tarafikodiffa, vermählt, ber, als Zenon hellenisiert, von feinem Sohne 474 Leon II. (474), dem Nachfolger feines Großvaters Leo I., durch feierliche Krönung zum Mittaifer ernannt wurde und nach dem plötlichen Tode seines Sohnes selbst den 474 Thron bestieg (474—491). Bei seiner Unpopularität gelang bis 491 es der Witwe Leons I., Verina, ihren Bruder Basilistos auf den Thron zu erheben. Zenon entstoh in seine isaurische Heimat, tehrte aber bald darauf zurud, als fich die Boltsftimmung gegen Bafilistos zu wenden begann. Beeinflußt von den monophysitischen Alexandrinern, beging diefer die Torheit, an dem Primat des hauptstädtischen Batriarchen zu rütteln. Die Erregung der hauptstädtischen Maffe, die den Patriarchen Atatios hoch verehrte, wurde noch gesteigert durch den Styliten Daniel, der von feiner Säule herab von ber gefährbeten Rechtgläubigfeit predigte. Benon ward wiederhergestellt, und Bafilistos starb mit seiner Familie in einem isaurischen Bergschloffe Sungers. Auch die Blane der unglaublich ehrgeizigen Kaiferinwitwe Berina, die in Tarsos den General Leontios zum Gegenkaiser erhoben hatte, schadeten ihm nicht mehr, da die neue Regierung, das Chalcedonensische Bekenntnis zum Programm erhebend, keinen festen Jug bei dem monophysitisch gefinnten Bolke fassen konnte, ein Umstand, der bem kaiserlichen General Johannes, einem Goten, den Sieg über den allgewaltigen magister officiorum Ilos, der die Seele der öftlichen Erbebung war, leicht machte,

Nicht mehr als ein Phrrhussieg war Zenons politischer Erfolg den Goten gegenüber. Mag es in seinen Tagen als ein Meisterstück byzantinischer Diplomatie gegolten haben, daß er den Amaler Theoderich auf Odovakar hetze, daß dieser als kaiserlicher Feldherr und Statthalter nun an Odovakars Stelle den Westen beherrschte, den man in Byzanz als staatsrechtlich immer noch zum Osten gehörig betrachtete, die allernächste Zustunft schon zeigte die Kurzsichtigkeit der damaligen byzantinischen Politiker, und die unheilvolle Folge dieses Schrittes waren die ununterbrochenen Kämpse mit slavischen und sinnisch tatarischen Horden, mit denen das Neich jahrhundertelang und oft um seine Existenz zu ringen hatte. Das Jahr 493 498 bezeichnet die Zeit des Beginnes der Einfälle slavischer Stämme und der sinnischen Bulgaren, die nun ungehindert stämme und der sinnischen Bulgaren, die nun ungehindert südwärts vordringen und bis tief nach Thraken, Make-donien und Thessalien ihre verheerenden Einfälle außebenen konnten.

Anaftasios I. (491—518), von der Kaiserinwitwe 491 Ariadne zum Gemahl und Kaiser erhoben, schützte wenig- 518 stend seine Haubschapen durch Berschanzungen, die sich von Selymbria an der Propontis dis Derkon am Schwarzen Meere hinzogen. Während so der westliche Teil des Reiches schwer unter diesen slavisch-dulgarischen Einfällen zu leiden hatte, stand der Kaiser gleichzeitig im Krieg mit dem Perserschah Kavahl wegen Armeniens. Erst 506 sand derselbe, nach- 506 dem er unter furchtbaren Greueln dis zur Erschöpfung beider Parteien geführt worden war, seinen Abschluß. Im Inneren waltete Anastasios mit Milde und Sparssamteit, schäffte dem Volke Erleichterung durch Beseitigung derückender Steuern, trat dem Ämterkauf entgegen und zeigte auch, obwohl ausgesprochener Monophysit, in dieser an religiösen Stürmen und kirchlichen Streitigkeiten so reichen

Zeit durch Einhaltung eines Mittelweges großen Takt. Ohne etwas wegen der Succession versügt zu haben, starb er nach 27 jähriger Regierung. Sein Nachfolger war 518 Justinos I. (518-527), Kommandeur der Palastgarde, bis Justinos I. (518-527), Kommandeur der Palastgarde, bis mächtigen Kämmerer Amantios reichlich mit Gelbern versiehen, daß er die Thronkandidatur von dessen Ressen Theostistos unterstüße, benutzte er diese in eigenem Interesse und ließ sich mit Beistimmung von Senat und Bolk zum Kaiser ausrusen. Abgesehen von kurzen Konslikten mit den Persen, war seine Regierung arm an äußeren Unternehmungen. Um so reicher war daran die seines Ressen Justinian, der, 527 am 1. April 527 zum Mitkaiser erhoben, ihm schon am 1. August in der Regierung folgte.

### Allgemeine Charakteriftik des byzantinischen Reiches.

Die wuchtigen Schläge, die germanisches Barbarentum gegen die Wefthälfte des alten römischen Reiches richtete, dieselbe zertrümmernd und politisch umgestaltend, hatten zur Folge, daß der Schwerpunkt vom Weften nach dem Often gerückt wurde. Nicht ein neues Staatengebilde ift das Reich der Byzantiner, vielmehr eine Fortsetzung des alten, aber trot des ideell aufrecht erhaltenen Romertums mit allmählich ftartem hervortreten des Briechentums, ebensowenig wie das alte Reich auf nationaler Grundlage beruhend, aber doch wieder trot nationaler Verschiedenheit in gewiffer Beziehung burch jahrtaufendelangen Bertehr ber Bölker und gegenseitige Anvassung in sich einheitlicher. Während sich im Weften mühevoll eine neue Kultur aus ben Ruinen der alten Welt herausringt, herrscht hier im Often die Tradition in Literatur und Runft, in Recht, Berwaltung und Kriegswesen. Im Westen regt fich infolgedeffen überall

neues Leben, im Osten herrscht das Prinzip der Beharrung, ein Hauptgrund, daß der jeder nationalen Grundlage entbehrende Kunststaat sich jahrhundertelang den fortgesetten Angrissen des wilden Nordens und Ostens zum Trot lebensfähig halten konnte. Trotdem wäre nichts verkehrter, als wollte man alles Byzantinische mit dem Begrisse völliger Erstarrung identissieren. Nicht nur die Menschen zeigen Leben, auch ihre Kunst, ihre Literatur, deren selbständige Bedeutung entschieden betont werden nuß, die keineswegs nur als ein entarteter Trieb an dem mächtigen Stamme des klassischen Altertums anzusehen ist.

Die Macht bes Reiches beruhte auf der Zentralisation der Regierung. Sie bildete immer wieder die Rettung des= felben, auf ihr beruhten alle Reformen. Sie wurde vor= züglich gefördert durch die ganz hervorragende Lage der Sauptstadt, die infolgedeffen gerade fo das Reich bedeutete, wie heutzutage Paris gleich Frankreich ift. Und oft genug war die zuletzt von Anaftasios I. zur Riesenfestung um= geschaffene Hauptstadt, die in militärischer, merkantiler, fünstlerischer und wissenschaftlicher Beziehung der Mittelpunkt der öftlichen Welt mar, allein bom ganzen Reiche noch übrig geblieben, der fefte Stuppunkt, von dem aus es immer wieder gelang, das Reich zurückzuerobern. mit ihrer Pracht und ihrem Reichtum, mit ihren Runft= ichäten, den Marmorpaläften der Raifer und Großen, mit ihren gold= und mosaikgeschmückten Kirchen übte fie ihren Bauber auf die ganze Welt aus, auf die barbarische und zivilisierte, und ihr Ruhm war im hohen Norden ebenso bekannt, wie im fernften Often. Diefe Bentralftellung ber Stadt trat noch mehr hervor in der Zeit, als die anderen, mit der Sauptstadt rivalifierenden Zentralen der Wiffenschaft in den Provinzen, Antiochia, Jerusalem, Alexandria und Karthago, an den Islam verloren gegangen waren.

An der Spipe des Reiches ftand der Raiser, ausgestattet mit aller weltlichen Pracht, alle Macht, auch die über die Kirche, in seiner heiligen Verson vereinigend, ohne daß man in Byzanz deshalb von einem absolutiftischen Despotismus reden konnte. Denn die kaiferliche Macht hatte auch ihre Schranken gefunden in einer oft fehr widerspenftigen Beiftlichkeit, in einem Beamtentum, das nach altbewährten Formen arbeitete und oft da einen wertvollen Erfat bilbete, wenn unfähige Raifer an ber Spite bes Reiches standen, in einem stolzen Militär= und Sofadel, und nicht zum letten in dem hauptstädtischen Bolke, das in die beiden festorganisierten Parteien der "Grünen" und "Blauen" mit eigenen Beamten zerfiel. Scheinbar als bloke Barteien des Birtus ohne öffentliche Bedeutung, blieb in ihnen doch die Erinnerung an die einstige Bolkssouveranität wach und der Zirkus war gar oft der Plat, wo die Volksmeinung mit elementarer Gewalt zum Ausbruch tam, Aufftande, die um fo gefährlicher waren, wenn das Bolt im Bunde mit ben aus ihm hervorgegangenen Mönchen und dem niederen Alexus unter dem Vorwande der Vertretung religiöser Intereffen feine politische Unzufriedenheit zum Ausbrucke brachte. Im übrigen hatte der Raifer die oberfte Gewalt im Krieg und Frieden, Gesetzgebung und Finanzwirtschaft lag in seiner Sand, und die Staatseinnahmen immer auf beträchtlicher Sohe zu erhalten und fie zu mehren, war die vornehmfte Aufgabe aller guten Raifer. Denn nicht immer war es möglich, die das Reich auf allen Seiten bedrohenden Bölker mit Waffengewalt abzuhalten; hier mußte byzan= tinisches Gold helfen. Oft verfagte aber auch diefes Mittel, und barbarische Gier hielt fich nicht an die gestellten Bebingungen. Dann mußte doch die Armee eingreifen.

Das byzantinische Seerwesen baute sich auf bem römischen auf, und in ber Technit bes Festungsbaues, im

Angriff und in der Verteidigung blieb die byzantinische Armee lange ihren Gegnern überlegen. Die Wechfelfalle ber Beiten blieben freilich auch auf das Beer nicht ohne Einfluß, aber bennoch mar basselbe im ganzen infolge ftrenger Bucht und forgfältiger Ausbildung schlagfertig und feinen Aufgaben gewachsen. Die Hauptwaffe, ber zumeift Die Entscheidung zufiel, mar die vom Ropf bis zum Fuße gevanzerte Reiterei, die Kataphraften. In zweiter Linie kam erft das mit schweren Schilden versehene Jugvolk. Die Armee feste sich zusammen aus den regelmäßigen Truppen, die aus Reichsangehörigen ausgehoben murben - nur Grundsteuerzahler waren nicht heerespflichtig -, und aus Söldnerkorps, welche die kleinen, mehr oder weniger abhängigen Grenzstaaten stellten. Unter eigenen Führern tampften fie mit ihren Waffen in der ihnen eigentümlichen Beise. So bot die byzantinische Armee ein buntes Bild und Germanen, Slaven, Sunnen, Berfer, Armenier und Araber fochten nebeneinander für Byzanz. Dazu kamen noch lokale Milizen, die aber nur in äußersten Fällen in Berwendung traten, wenn Städte durch die Ginfälle flavischer und bulgarischer Bölker bedroht waren. Die Flottenmannschaft endlich rekrutierte sich aus ben Bewohnern ber Seeftädte und Infeln, und wenn die schnellfegelnden, mit Rudern versehenen Dromonen, die eigentlichen Rriegs= schiffe, nicht hinreichten, so wurde für Truppentransporte und dergleichen die Kauffahrteiflotte beigezogen.

Eine furchtbare Wasse endlich in der Hand der byzanstinischen Regierung, die stets da noch half, wo Gold und Armee versagte, war die Diplomatie. Darin war Byzanz allen Bölkern überlegen und nur die römische Kurie und Venedig traten später in dieser Kunst als Rivalen des Reiches auf. Mit erstaunlicher Geschicklichkeit wußten sich die byzantinischen Diplomaten allen Verhältnissen anzu-

passen, in der verzweiseltsten Lage die Kleinste günstige Geslegenheit außzunüßen und so das Glück wieder dem Reiche zu sichern. Und der verzweiselten Augenblicke hatte das Reich viele. Kein Bunder, daß die byzantinische Diplomatie in der Wahl ihrer Mittel oft nicht wählerisch sein konnte und durfte.

### Juftinianos I. und feine Rachfolger (527-610).

527 Justinianos I. (527—565) bezeichnet in der Geschichte bis bes byzantinischen Reiches einen Markstein sowohl durch die Kraft seiner gewaltigen Persönlichkeit, als auch durch die Größe seiner Unternehmungen, die von keinem seiner Nachsfolger mehr erreicht wurden. Der schlassose Kaiser, der ganze Nächte sinnend und benkend durch seine Paläste irrte, hatte sich die große Aufgabe gesteckt, das Reich in seiner alten Größe und Macht wiederherzuskellen, eine Aufgabe, die ihm die Geschichte seines Reiches, sowie die Rücksficht auf den Wohlstand desselben vorzeigte.

Seine erste Regierungshandlung, deren Bedeutung bis in unsere Tage hereinragt, war eine Reinigung und Bereinheitlichung des Rechtes für das ganze Reich. Diesem 529 Streben entsprang der nach ihm benannte, 529 veröffentlichte Codex Justinianeus, die gültigen Konstitute und kaiserlichen Restripte enthaltend, in zweiter Auslage 534 als Codex repetitae praelectionis erschienen. Ihm folgten bie 533 herausgegebenen Digesten und Pandekten, eine Sammlung aus alten Rechtsbüchern erzerpierter Stellen und Entscheidungen, die Institutiones, ein Lehrbuch der ersten Elemente rechtlichen Wissens, und die Novellae, von Justinian erlassen Gesebe. Sämtliche vier Rechtsbücher

Die folgende Beit gehörte ber Berwirklichung seiner großartigen Restaurationspolitik, burch die er die westlichen,

bilden das Corpus juris civilis.

verloren gegangenen Provinzen, auf die man staatsrechtlich in Byzanz mit bewundernswerter Zähigkeit nie verzichtet hatte, zu gewinnen suchte, um dadurch den Reichtum, die Steuerkraft und die Macht seines Reiches zu heben. Freilich hat er damit auch dessen snazielle Kräste in einer surchtsbaren Beise angestrengt, die sich später bitter rächen sollte, eine Leistungsfähigkeit, die nur ein so rücksichtsloses Finanzsenie wie sein Finanzminister Iohannes der Kappadokier aus dem Lande pressen konnte. Nachdem er im Jahre 532 582 den surchtbaren Nikaausstand blutig unterdrückt hatte, ein Ereignis, das die kaiserliche Macht der Bevormundung der beiden Parteien der Grünen und Blauen entzog und den Übergang zum schrankenlosen Tespotismus bedeutete, durch den Bolk und Senat eine eigentliche politische Bedeutung verlor, konnte er sich seinen Eroberungsplänen zuwenden.

Seine erste Unternehmung galt einem Staate, der von der Höhe seiner früheren Bedeutung schon längst herabsgesunken war, dem Piratenstaate der Bandalen, die, Fremde in dem eroberten Lande, in diesem keinen Halt mehr fanden. Thronstreitigkeiten gaben ihm den willkommenen Anlaß einzugreisen, und nachdem er im September 532 mit den 532 Persern einen "ewigen Frieden" geschlossen hatte, konnte im Juni 533 Belisar seine Flotte auslaufen lassen. Sein 533 erster Sieg am zehnten Meilensteine brachte ihm, dem Bestreier, den Jubel des eingeborenen Bolkes ein, und mit der Schlacht dei Trikamaron (Dezember 533) war nach 533 viermonatlichem Kampse der südlichste Germanenstaat aus der Geschichte verschwunden. Afrika mit der Hauptstadt Karthago gehörte von 534 an auf  $1^{1}/_{2}$  Jahrhundert wieder 534 zu Byzanz.

Dem Untergange des Bandalenreiches folgte der des edlen Oftgotenvolkes nach zwanzigjährigem Kampfe, der infolge der gleichzeitigen, wiederholten Einbrüche von Bul-

559 garen und Slavinen bis tief nach Griechenland und 559 bis vor die Hauptstadt selbst und wegen der sinanziellen Erschöpfung oft nur mit unzureichenden Mitteln geführt 535 werden konnte. Von Belisar 535 begonnen, wurde er, nachdem ein Plan Justinians, seinem mit Matasvinta, einer Tochter der von Teodahat ermordeten Amalasvinta, verheirateten Nessen Germanos in Italien eine römische gotische Sekundogenitur zu schaffen und so eine Versöhnung beider Volksteile herbeizusühren, durch des Germanos plötse

lichen Tod vereitelt war, von dem Eunuchen Rarses zu 552 Ende geführt. Mit dem Tage von Tagina (552) hatte das Ditgoienvolk aufgehört, ein politisches zu sein. Der

558 Verzweiflungskampf Tejas am Sarnus in Rampanien (553) änderte daran nichts mehr. Italien gehörte den Romäern und der Patricius Narfes war der erste Crarch, der von seinem Site Ravenna aus das neueroberte Land im Namen des Kaisers von Byzanz beherrschte.

Selbst nach Spanien drang die griechische Herrschaft vor. Die Streitigkeiten Agilas und Athanagilds klug besnützend, konnte der byzantinische General Liberios den Süden und Südwesten Spaniens erobern und Cordubazum Mittelpunkt der Neuerwerbungen machen.

Die Absorbierung der byzantinischen Streitkräfte durch die langdauernden Unternehmungen im Westen hatte Byzanz gegen den alten Erbseind, die Perser, weniger kräftig aufstreten lassen. Kommerzielle Fragen, hauptsächlich das Streben, den indochinesischen Handel zu beherrschen, und später auch solche religiöser Natur — denn der nationale Feuerdienst der Perser stellte sich in itolzem Bewußtsein dem universellen Christentum entgegen, und bei dem Streben beider, ihrem Bekenntnisse neue Gebiete zu erobern, sah der Magier mit Eisersucht auf den Priester und umgekehrt — hatten die uralten Streitigkeiten der beiden Großmächte,

beren Grenzen und Interessen sich im Often berührten, immer wieder wachgerufen. Und die neue Tynaftie der Sassaniben hielt das Reich der Romäer ebenso in Atem, als einst das alte Rom vor den Reiterscharen der turas nischen Parther zitterte. Als Chosrau I. Nushirvan, "der Unfterbliche", ben Saffanibenthron beftieg, tam es zwischen Byzanz und ihm im Jahre 532 zu einem "ewigen Frieden" 582 gegen jährliche Tributzahlung, demütigend für Byzanz, aber zunächst notwendig, da Justinianos freie Sand brauchte. Deffen steigende Macht veranlagte den Schahinschah, den Frieden schon nach achtjähriger Dauer zu brechen. Im Jahre 540 brach er verheerend in Sprien ein, Antiochia fiel in 540 feine Sande. Deffen chriftliche Bewohner führte er weg und siedelte fie in der Nahe feiner Sauptstadt Rtefiphon (Madain) in einem neugegründeten Chosrau-Antiochia an, wo sie nach ihrer Façon leben durften. Überhaupt zeigte Chosrau gegen die Christen seines Reiches Toleranz, seit diese, als Nestorianer von Byzanz aus verfolgt, sich von der Reichstirche losgesagt hatten und für ihn teine Gefahr mehr bedeuteten. Von hier aus fand auch das Christentum in nestorianischer Form seinen Gingang nach Indien und China. Edeffa vermochte Chosrau nicht zu nehmen. Dafür fiel ber König Gobazes von Lazistan, bem alten Rolchis, beffen Bolt über byzantinifche Ausbeutung aufs höchfte erbittert war, zu den Perfern ab. Chosrau hatte damit das Schwarze Meer erreicht, ein Ziel, das er in Rücksicht auf feine handelspolitischen Intereffen wohl schon im Auge hatte, als er das Gebiet der fogenannten weißen Sunnen am linken Drusufer mit Hilfe der damals zuerst auftretenden Türken besetzte. Freilich war dieser Besitz nicht von langer Dauer. Als die Romäer wieder die Oberhand gewonnen hatten, trat auch Lazistan wieder auf deren Seite und der 562 geschlossene fünfzigjährige Friede legte den 562

Romäern wohl jährliche Zahlungen an den Schahinschah auf, brachte ihnen aber die definitive Anerkennung des Bestikes von Lazistan und damit den Ausschluß des Persers vom Schwarzen Weere.

Wir dürfen die Geschichte Justinians nicht verlassen, ohne

einen Blid auf die firchlichen Berhältniffe der letten Jahrhunderte und auf die kirchliche Politik des Kaifers zu Nicht leicht haben firchliche Fragen ein Bolf fo fehr in feinen tiefften Tiefen bewegt, als das byzantinische, wie überhaupt eine fonst unbekannte Berquickung von Poli= tischem und Kirchlichem das stechendste Merkmal deffen ist, was den Begriff "Byzantinismus" ausmacht. Mit Leiden= schaftlichkeit nahm man zu allen Zeiten und in allen Schichten ber Bebolkerung, bom gekronten Haupte bis zum letten Untertan, Stellung zu firchlich=dogmatischen Fragen, und unter dem Deckmantel des Interesses für Religion und Rirche bargen sich sehr oft nur politische Regungen. Diese dem Volke tief innewohnende Teilnahme an allem Kirch= lichen war der Nährboben, auf dem religiöse Spekulation empormuchern konnte, und keine Staats- und Kirchengewalt tonnte der um fich greifenden Barefie Balt gebieten. So war auch das ganze fünfte und sechste Jahrhundert mit den religiösen Kämpfen erfüllt, die sich an die Lehre 428 des Batriarchen Restorios von Konstantinopol (gest. 428) knüpften, ber zwischen ben beiden Naturen Chrifti scharf unterschied, während ihm der gewalttätige Patriarch Knrillos von Alexandria leidenschaftlich entgegentrat. Doch der durch Ayrillos herbeigeführte Fall des Neftorios machte bem Rampfe tein Ende. Auf der fogenannten Räuber= 449 synode zu Ephesos (449) sette die alexandrinische Partei ihre von Eutyches formulierte monophysitische Lehre, die nur eine göttliche Natur anerkannte, als Dogma durch. Und mit foldem Selbstbewuftfein gebärdete man fich nun

in Alexandria, daß von dem ägyptischen Hierarchen die Staatsgewalt hinter die der Rirche gedrängt werden zu follen schien. Doch Kaifer Markianos verstand es, die Autorität der Staatsgewalt auch in firchlichen Dingen zu wahren. Das Konzil von Chalcedon (451), das eine ver= 451 mittelnde Stellung einnahm, bedeutete zwar einen Sieg ber Regierung, ber jedoch schlimme, politische Folgen nach fich zog. Biele Nestorianer wendeten sich nach Bersien und in Sprien und Agnpten begannen national-partitularistische Bewegungen gegen das herrschende, an fich schon nicht beliebte Griechentum fich geltend zu machen. Nur für turze Zeit hatte unter Raifer Zenon der Batriarch Afakios, der erste, der ben Titel eines öfumenischen Batriarchen annahm, nachdem fich Rom bom Often und von feinem Bekenntnis losgefagt hatte, durch sein Henotikon (482), mit dem er auch die Patriarchen 482 von Alexandria und Antiochia gewonnen hatte, die Einheit wiederhergestellt. Schon unter Anaftafios I. entbrannte ber Streit aufs neue. Anfänglich einen flugen Mittelweg einschlagend, bekannte er sich nach den vielen resultatlos verlaufenden Synoden, die eine Einigung der Bekenntniffe herbeiführen follten, offen als Monophysit. Der Berbammung des Chalcedonenfischen Betenntniffes folgte ein Ausbruch der Bolkswut, welche die Orthodoxie verteidigte. Und mahrend Brand die Stadt zerftorte und Greuelfzenen aller Art an den Anhängern des Monophyfitismus verübt wurden, erschollen im Zirfus orthodoxe Hymnen - ein mertwürdiges Bolt, das Frevel mit Frommigteit mifchte. Erft des Anastasios' Unerschrockenheit, der seine Abdankung öffentlich im Birtus erklaren ließ, brachte ber Stadt wieder Rube.

Der durch Annahme des Chalcedonense für Ostrom erwachsene Fehler nach der politischen Seite hin wurde noch empfindlicher, als sich die Religion unter Justinianos in den Dienst der äußeren Politik stellen mußte. Wollte Juftinianos den Westen, der ganz auf dem Boden des Chalcedonense stand, wieder dem Reiche für die Dauer einverleiben, so mußte vor allem eine Einigung in firchlicher Beziehung hergestellt werden. Für die Erreichung dieses Bieles arbeitete er schon unter seinem Ontel Juftinos. Die Union kam auch zustande, ein Triumph des Papites Hormisdas, eine Riederlage der öftlichen Kirche, Die fich gefallen laffen mußte, daß auf den Wunsch Roms ihr nationalster Kirchen= fürst Akakios aus den Diptychen gestrichen wurde. Der Westen war gewonnen, aber um einen Breis, der den Berluft im Often nicht aufwiegen konnte. Die Trennung ber neugebildeten sprischen und ägyptischen Nationalkirche führte auch eine Lockerung bes politischen Bandes herbei, die für das Reich um so gefährlicher war, als eine längere Berbindung des Westens mit dem Often schon durch ben Sag in Frage gestellt murde, den die Briechen gegen die Lateiner hegten, der in späterer Zeit folche Dimenfionen annahm, daß man sich lieber den Türken als Rom ausliefern wollte. Juftinians fortgesette Unionsversuche hielten das ganze Reich in steter Aufregung, von der es erst durch ben Tod des Kaifers erlöft murde, der, felbst theologisch schriftstellerisch tätig, wie tein anderer die Suprematie ber Staatsgewalt über die Kirche verwirklicht hat.

Groß hinterließ Justinianos das Reich; aber dessen Erhaltung war eine Aufgabe, welche seine Nachfolger mit den Mitteln des Reiches nicht zu lösen vermochten. Nach seinem State Tode folgte auf ihn sein schon bejahrter Resse Justinos II. bis 578 (565—578), der, als er seit 574 vollständig dem Wahns sin versallen war, den Obersten der Palastgarde, den tüchtigen Tiberios, zum Mitregenten angenommen hatte, 578 die dieser seit 578—582 allein regierte. Wenig politischen bis dieser seite Byzanz im Norden, indem es die Gepiden ruhig von den Langobarden vernichten ließ und dadurch nach dem

Abzuge der letteren nach Italien einem Bolke, das dem Reiche furchtbar werden sollte, den Avaren unter Bajan-Rhan, die Ausbreitung in den Donau-, Theiß- und Karpathenländern gestattete. Die Kräfte des Reiches reichten nicht aus, überall seine Interessen fraftig zu schützen. So ging Italien an die Langobarden verloren bis auf Ravenna, die Amilia, Bentapolis und Süditalien. Während die Avaren mit ihrem Gefolge unterworfener Slavenstämme das Reich verwüfteten und die wichtige Grenzfestung Sirmium verloren ging, hatte der Übermut des Schahinschah, der das religiöse Befühl der Armenier dadurch verlett hatte, daß er in ihrer geiftlichen Zentrale Duin einen Feuertempel errichtete, den Krieg im Often von neuem entfacht, der mit wechselndem Glüde geführt wurde. Erft unter ber Regierung des Kaifers Maurikios (582—602), der sich durch 582 seine militärischen Erfolge in Mesopotamien das Diadem 602 erftritten hatte, fand berfelbe ein für die Römer glückliches Ende, indem Chosraus Sohn und Nachfolger Hormisd burch eine Empörung seines Generals Bahram Tschobin Thron und Leben verlor, mahrend sein Sohn Chosrau II. Barvez hilfesuchend auf byzantinischen Boden flüchtete. Leider war Maurikios ein zu schlechter Diplomat, um die gunftige Lage politisch für das Reich durch eine vorteilhafte Grenzregulierung im Often auszunüten, als er den flüchtigen Chosrau wieder auf den persischen Thron zurückführte. Ununterbrochen dauerten die Ginfalle der Slaven fort, die bis tief in ben Peloponnes eindrangen und fich in großer Anzahl niederließen, ohne daß aber dadurch die griechische Bevölkerung einer Slavifierung verfallen mare. Das flavische Blut wirkte hier ebenso verjüngend, wie im Westen das germanische. Bollständig flavisch wurden nur die nörd= lichen Landesteile, das heutige Serbien und Bulgarien, in denen das Griechentum nicht vorherrschend mar.

32

Die knauserige Sparsamkeit seiner Armee gegenüber führte des Kaifers Sturz herbei. Das Diadem ging an 602 einen elenden Landsknecht Phokas (602-610) über, ber bis 610 an der Spipe der meuternden Truppen nach Konstantinopel zog und mit Hilfe der Bartei der Grünen die Stadt nahm. Maurikios und seine Familie fiel der Graufamkeit bes elendeften Menschen zum Opfer, den je eine Revolution auf den Thron gebracht. Die Perfernot begann von neuem, indem Chograu II. Die Gelegenheit jum Kriege benütte unter dem Bormande, den hingemordeten Mauritios, seinen Wohltäter, zu rächen. Sprien und Mesovotamien wird von 608 den Perfern überschwemmt und ihre Scharen dringen 608 bis Chalcedon vor. Die allgemeine Mißstimmung in der Hauptstadt suchte der blutige Tyrann durch eine Schreckens= herrschaft niederzuhalten. Aber schon war der Senat mit dem in Karthago fast unabhängig herrschenden Exarchen Herakleios in Berbindung getreten. Deffen gleichnamiger Sohn erschien mit einer Flotte vor Konftantinopel. Rach einem Seefieg unter den Mauern des Kaiferpalaftes wurde er zum Kaifer ausgerufen und begründete eine neue Dynaftie. Photas und sein Anhang wurde der Bolkswut preisgegeben.

## Herakleios und seine Dynastie (610—717). Rampf gegen den Islam.

Den neuen Kaiser (610—641) erwartete eine schwere Aufbis gabe. Wollte er den äußeren, die Existenz des Reiches bedrohenden Gesahren begegnen, so mußte erst wieder im Inneren des
Reiches und in der disziplinlosen Armee Ordnung geschaffen
werden. Das Reich war in einer verzweiselten Lage. In Assen waren die Perser unbestrittene Sieger und, eine
Schmach für das ganze Christentum, mit dem Falle Jerusielems (614) war auch das heilige Kreuz, das einst Helena, die Mutter Konftantins, gefunden hatte, in die Sände der gehaßten Feueranbeter gefallen. Rur die heilige Lanze und ber Schwamm wurden durch den Patriarchen Niketas nach Konstantinopel gerettet. Im Jahre 619 war auch noch 619 Agypten, die Kornkammer des Reiches, in die Sande der Berfer gefallen, und Avaren und Slaven verwüfteten ben europäischen Teil des Reiches. Der Raifer fah teine Rettung mehr und hatte in seiner Berzweiflung schon beschlossen, den Sit der Regierung nach Karthago zu verlegen, Konstantinopel nur als Reichsfestung zurücklaffend. Den Bitten des Volkes, des Senates und des Patriarchen Sergios gab er endlich nach und blieb in seiner Hauptstadt. Bunachst gelang es ihm, die Avaren zur Ruhe zu bringen. konnte er seine Kräfte dem Often widmen. Um dem Raifer die zum Kriege nötigen Geldmittel zur Verfügung zu ftellen, ließ die Kirche ihre goldenen Gefäße in die Munge mandern, ein Batriotismus, ber an dem byzantinischen Klerus fast ungewohnt ift. Ein Kreuzzug war es, den herakleios gegen die Perfer unternahm, und eine heilige Begeisterung herrichte unter feinen Rämpfern. In Rreug- und Querzügen durchzog er den Often und schlug sich bald in Armenien, bald in Abherbeidschan und Medien. Selbst der Angriff der mit den Verfern verbundeten Avaren auf Konstantinopel vermochte ihn nicht zur Umtehr. Und wirklich der Sieg heftete fich an sein Schwert. Bei Niniveh (627) fiel die Ent= 627 scheidungsschlacht, die das gewaltige Perferreich für immer zerschmetterte und Byzanz wieder das Übergewicht verschaffte. Der graufame Chosrau wurde von seinem eigenen Sohne Seroe ermordet, ber sofort den Kaifer um Frieden bat. In wohlverdientem Triumphe durfte Herakleios in feine ihm zujubelnde Hauptstadt einziehen. Alle seit 604 verloren gegangenen Provinzen gehörten wieder zum Reiche. Auch das heilige Kreus wurde zurückgegeben, das im Bei-

sein des Kaisers (14. Sept. 629) wieder aufgerichtet wurde, Sept, ein Fest, das die Kirche noch heute als Fest der Kreuzeserhöhung feiert.

Die Konzentrierung der ganzen Reichstraft auf den Often hatte ihren Lohn gefunden. Wohl waren darüber die spanischen Besitzungen des byzantinischen Reiches an die Westaoten verloren gegangen und ebenso die nordwestlichen Landesteile ber Baltanhalbinfel an die stammberwandten Völker der Kroaten und Serben, die sich zwischen die westlichen und öftlichen Slaven eingeschoben hatten, diese und ihre Kultur feitdem trennend. Nur wenige Infeln und Küstenstädte, darunter die von flüchtigen dalmatinischen Romanen gegründeten Spalato und Ragufa, konnte man halten. Aber im ganzen mar die Reichseinheit doch wieder= hergestellt, wenn auch nur für kurze Zeit. Denn schon war bem uralten, niedergerungenen Reichsfeinde ein Erbe ge= folgt, der, getragen von dem Fanatismus seiner neuen Religion, eben begann, aus feinem hiftorischen Dunkel herauszutreten und ebenfalls in die Geschicke der Weltgeschichte einzugreifen, die Araber. Die Schlachten bei 635.640 Kadejia (635) und Nehavend (640) hatten das Schickfal der Saffaniden und ihres Reiches entschieden. Auf der Flucht erschlagen, endete der lette Sproffe des ftolzen Beschlechtes in der Landschaft von Merv. Und in raschem Siegeslaufe zeigten fich die Araber bald auch den Byzantinern als furchtbare Begner. Dazu hatte des Raifers Rirchenvolitit den Eroberern noch den Boden geebnet. Die eben errungene Reichseinheit wedte in dem Raifer ben Bunfch, auch die kirchliche zu gewinnen. Aber alle Spekulationen und fünftlich gewendeten Glaubensformeln, welche die orthodoxen Anhanger des Chalcedonense und die Monophysiten miteinander aussohnen follten, fchlugen fehl an bem Widerstande des streitbaren Batriarchen von Jerusalem,

Sophronios. In Sprien und Ägypten nahm die Abneigung gegen Reich und Orthodoxie einen immer größeren Um= fang an. Kein Bunder, daß die arabischen Eroberer bei der stammverwandten sprischen Bevölkerung wenig Abneigung fanden, zumal fie Besitz und Glauben bestehen ließen. Selbst ein personliches Erscheinen des Raifers auf bem syrischen Kriegsschauplate konnte nicht hindern, daß Sprien und Mesopotamien für ihn verloren gingen und daß bei seinem Tode Amru Agypten bis auf Alexandria erobert hatte. Das Wert des Beratleios, fo herrlich begonnen, war vernichtet: das Reich, auf die Hämoshalbinfel, das griechische Kleinasien und die wenigen Besitzungen in Italien beschränkt, hatte in seiner Stellung als Weltmacht bedeutend eingebuft. Doch mar der Berluft diefer außeren Provinzen ein Gewinn für die innere Konsolidierung, da nach dem Ausscheiden der national verschiedenen Bestandteile das Reich nun eine nach Sprache und Glauben einheitliche Bevölkerung aufwies.

Schwer waren die folgenden Zeiten für das Reich. Denn schon hatten die Söhne der arabischen Wüste auch den Weg auf die hohe See gefunden und bildeten mit ihren Korsarenzügen für die südlichen Küsten des Reiches eine stehende Gesahr. Dazu sehlte jett auf dem byzanstinischen Throne eine Heldensigur, die dem von Feinden umtobten Reiche in dem Kampse um seine Existenz nötig gewesen wäre. Auf Herakleios war sein Sohn erster Ehe, Konstantinos II., und Herakleios war sein Sohn erster Ehe mit seiner ehrgeizigen Nichte Martina, gefolgt (641). Konstantin 641 starb schon im Mai 641, und Herakleonas, für den eigentlich Wartina und der Patriarch Phyrhos regierten, wurde im Herbst von der Armee gestürzt und Konstantinos' II. Sohn, Konstantinos III. (641—668), auf den Thron erhoben. 641 Wit unermüdlicher Tätigkeit trat er dem arabischen Statts eine

halter in Sprien, Moawija, entgegen und tat dem Bor= bringen der Araber einigen Ginhalt, wobei ihm die nach 656 dem Tode des Ralifen Othman (656) im Ralifenreiche auß= aebrochenen inneren Birren zu gute tamen. Der nunmehrige Kalif Moawija schloß mit dem Kaifer Frieden und gahlte Tribut. Diese Zeit des Friedens benutte Konstantinos zur Regelung seines Verhältnisses zu den flavischen Stämmen und den nunmehr durch ihre Umgebung flavifierten Bulgaren. In Rirchenfachen zeigte er große Energie 648 und suchte die Streitigkeiten durch feinen "Eppos" (648) gu beendigen. Der hl. Maximos und Bapft Martin I. mußten ihren Widerstand, mit dem sie die Einmischung des Raisers in Glaubensfachen befämpften, mit dem Exile bugen. Dan zeigte sich nun in Rom gefügiger und die Kircheneinheit war hergestellt. Seinen romantischen Plan, Rom wieder zur Sauptstadt zu machen, mußte er bei feinen Migerfolgen den Langobarden gegenüber aufgeben. So verlegte er feine Refideng nach Spratus und tampfte von bier aus gegen bie Araber in Afrika, bis er im Babe burch Mörderhand fiel.

Auf ihn folgte sein Sohn Konstantinos IV. Pogo=
668 natos (668—685), ein Mann, diplomatisch wie militärisch
668 gleich tüchtig. Nachdem er den in Sizilien ausgerusenen Gegenkaiser, den Armenier Mizizios, unschädlich gemacht hatte, eilte er nach Konstantinopel, wo die Unwesenheit des entschlossenen Mannes höchst notwendig war. In den Jahren
672 672—677 erneuerten die Araber Moawijas, die sich über
683 ganz Kleinasien die Chalcedon ergossen hatten, alljährlich
ihre Angrisse auf Konstantinopel, dis die zerstörende Macht
des griechischen Feuers, einer Ersindung des syrischgriechischen Ingenieurs Kallinikos, den Kalisen belehrte,
daß er griechischer Kriegskunst noch nicht gewachsen sei.
Gleichzeitig bedrängt von dem christlichen Käubervolke der
Mardaiten, die von ihren sesten im Libanon aus fortgesett das Kalisenreich durch ihre Plünderungszüge belästigten, bat Moawija um Frieden und zahlte Tribut. Tas Geschick der Hauptstadt teilte in der Zeit von 675 bis 675 681 Thessalie, dessen und Avaren abwehrte. Daß sich die Ungerisse von Slaven und Avaren adwehrte. Daß sich die Bulgaren unter ihrem Khan Asparuch in den Wohnsiten, die sie noch heute inne haben, endgültig sestseten, konnte Konstantinos nicht hindern. Von hier aus unterwarsen sie sich die umwohnenden slavischen Völker, mit denen sie immer enger verschmolzen, und legten den Grund zu einem neuen Reiche, dessen Hauptpunkte Groß=Preslav (heute Esti=Stambul), Varna und Trstr (Silistria) waren.

Auch in kirchlicher Beziehung schuf Konstantin wieder Ordnung, indem er in Kücksicht auf seine italienische Politik und bei dem Verluste der öftlichen, monophysitischen Provinzen durch das sechste ökumenische Konzil die monostheletische Lehre beseitigen ließ und die Orthodoxie wieders

herstellte.

Die folgenden 30 Jahre sind für das Reich Jahre des Schreckensund innerer Wirren. Nachdem mit Justinianos II. (685—695 und 705—711) die Tynastie des Herakleios 685 aufgehört hatte, folgten auseinander rasch sechs Kaiser, die 696, ihre Chedung meist der Armee verdankten. Justinianos II. 705 tried die Anschauung von der Höhe seiner Stellung dis zum 711 Wahnsinn. Mißgriffe in seiner Politik, so die Versetung des allgemein besiedten Kändervolkes der Mardaiten, der "eisernen Mauer" gegen die Araber, nach Kleinasien und Thrakien, seine Bauwut, die Härte, mit der er die Gelder sür seine kostspieligen Kriege beitreiben ließ, machten den wahnsinnigen Tyrannen so verhaßt, daß Volk und Geistslichkeit die Empörung des Generals Leontios begrüßten 685 (695—698). Justinianos mußte mit abgeschnittener Nase in 698 das Exil wandern. Doch schon nach drei Jahren erwartete

38

den neuen Kaiser das gleiche Schickal. In Afrika kämpste man unglücklich. Karthago war nach der unglücklichen Schlacht 697 von Utika in die Hände Musa-ibn-Nuseirs gefallen (697), der die Stadt schleisen ließ. Wit seiner Hauptstadt ging auch das alte Kulturland Nordafrika zugrunde. Die aus Afrika zurücktehrenden Soldaten empörten sich und erhoben den 698 Drungarios Apfimaros zum Kaifer, ber als Tiberios III. bis (698-705) in die Hauptstadt einzog. Aber der exilierte Suftinianos II. hatte den Gedanken nicht aufgegeben, den verlorenen Thron wiederzugewinnen. Schwiegersohn Chazarenkhans, floh er, als er diesem nicht mehr trauen 705 konnte, zu den Bulgaren, deren Khan Tervel ihn 705 nach Konstantinopel zurückbrachte. Mit einem furchtbaren Blutbade unter allen Ständen leitete der wahnsinnige Tyrann feine zweite Regierung ein. Bahrend des Wagenrennens im Sippodrom, mit dem er seinen Regierungsantritt feierte, faß er auf seinem Throne, die Fuße auf dem Nacken der am Boden liegenden Extaifer Leontios und Tiberios. mährend ihm ber Bobel mit den Bfalmworten zujubelte: "Auf den Löwen und Ottern wirft du gehen." Bernach wurden die beiden Unglücklichen aufgeknüpft. Seine But follte neben Ravenna besonders die Stadt Cherson fühlen, die ihm ihre Hilfe verfagt hatte. Aber auch die dorthin entfendete Exekutionsflotte weigerte ihm den Gehorsam und rief den 711 armenischen Offizier Philippitos Bardanes (711-713) bis 718 zum Kaiser aus. Justinianos wurde enthauptet, nachdem vorher schon sein Söhnchen Tiberios aus dem Wege geschafft worden war. Nach der turzen Regierung des unfähigen 718 Philippitos wurde Anastasios II. (713—716) vom Volt bis und Senat auf den Thron gehoben, deffen Tätigkeit aber durch die meuternden Truppen des Themas Opfikion ge-716 lähmt wurde, die den Theodofios III. (716-717), einen bis Provinzialbeamten, gegen dessen Willen zum Kaiser aus=

riefen. Anastasios ging in das Aloster. Während dieser inneren Wirren hatten die arabischen Truppen das innere Aleinasien überschwemmt und der Kalif Suleiman rüftete mit aller Macht, um die Riefenfestung am Bosporus zu zertrümmern und dem Reiche der Romäer ein Ende zu bereiten. Da erstand diesem ein neuer Held, der träftig den Ansturm des Kalisen zurückwies, in Leon, dem Strategen des Themas Anatoliton.

## Rulturzuftände.

Der hervorstechendste Grundzug, der dem Reiche der Byzantiner ein so eigentumliches Gepräge verleiht, ist der theologisch-kirchliche Charakter, der den meisten Geistes= und Lebensäußerungen des Bolkes anhaftet. Alle Tradition aus dem Altertume wird von der Kirche mehr und mehr beherrscht und beeinflußt. War noch im 5. Jahrhundert das Christentum namentlich in den rein griechischen Teilen des Reiches ein ziemlich äußerliches, so hatte doch die Folgezeit zu Gunften der Kirche entschieden und nur noch wenige Gebildete hielten an der antiken Weltanschauung fest. So bildete allmählich die Kirche den Mittelpunkt, ber das ganze geistige Interesse bes Boltes für fich in Anspruch nahm. Ihrem ftarken Ginfluß unterftanden Erziehung und Bildung und nicht zum wenigsten auch die Literatur. Die bedeutendsten Schriftsteller gehörten zum Teile der Kirche an, und Raifer und hohe Bürdenträger beschloffen oft ihr Leben in literarischer Tätigkeit in der Stille des Klosters.

Wie an der Selbständigkeit des geistigen Lebens der Byzantiner und seiner Außerungen in der Literatur durchs aus festzuhalten ist, so muß auch die alte Auffassung von der völligen Sinförmigkeit, Bewegungslosigkeit und Erstarrung der byzantinischen Kunst aufgegeben werden. Die

Werke des 5. und 6. Jahrhunderts zeigen in ihrer Kom= position noch nichts von dem traditionellen Schema einer späteren Berfallzeit, im Ausdrucke nichts von dem greisen= haften, murrischen Wefen späterer Werte. Bielmehr ge= wahren wir in dieser Frühzeit noch Leben in der Anord= nung, in Stellung und Körperbilbung ber Figuren, im Ausdruck des Gefichtes. Der Künftler konnte noch individuell schaffen, wenn auch schon seit dem 4. Jahrhundert eine hinneigung zur Fixierung der Typen und Gewand= behandlung zu beobachten ist. Noch versteht man die Natur und fennt den menschlichen Organismus, und in der Darftellung zeigen fich noch deutliche Spuren der antiken Runft. Neben dieser hat an der Entstehung der zu Reichtum und Aufwand neigenden byzantinischen Kunft die orientalische Runft einen starten Anteil, wie die byzantinische Runft auch mit der altchriftlichen innig zusammenhängt. Erst als Die theologische Idee sich auch des Künftlers bemächtigt und die Kunft ftrengen, unveränderlichen Rormen unterwirft, hört fünftlerische Eigenart auf und bas Sauptgewicht ruht auf technischer Fertigkeit und Gewandtheit, in der die Byzantiner noch lange alle Bölker übertroffen haben. In der Herstellung von Mosaikbildern, in der Goldschmiede= funft, in Metall- und Emailarbeit, in Elfenbeinschnitzerei, sowie in der feinen Beberei waren die Byzantiner Meister, und an den Höfen des Abendlandes waren die byzan= tinischen Luxuserzeugnisse ebenso gesucht, wie am Prunkhofe ber arabischen Kalifen und bei ben Rhans und Emiren der nördlichen und öftlichen Bölfer.

In der kirchlichen Architektur, deren hervorragendste Erzeugnisse der Regierung Justinians I. und seiner aussgedehnten Bautätigkeit angehören, tritt als neues Element die Kuppel hinzu, die man in kühner Konstruktion über dem Hauptraume anbrachte und ebenso über den Seiten-

räumen. Durch die von Pfeilern und Bogen getragene Mittelkuppel war ein gleichseitiger Raum in der Mitte des Baues geschaffen, mahrend die Seitenraume und die fur die Frauen bestimmten Galerien sich gegen den Hauptraum durch Säulenarkaden öffneten. Dem durch einen Vorraum, ben Narther, Eintretenden lag die Altarnische gegenüber. Die Marmorwände und Mosaiken wurden durch zahlreiche hohe, rundbogige Fenfter beleuchtet. Das bedeutendste Dentmal damaliger Kirchenarchitektur ist in Konstantinopel neben der kleinen Kirche des heiligen Sergius die von Anthemios von Tralles und Fidoros von Milet von 532-537 erbaute Kirche 532 ber Hagia Sophia, der göttlichen Beisheit. Schwer und 587 massig in ihrer äußeren Konstruktion, überrascht die Kirche im Inneren durch ihre Raumentfaltung, Erhabenheit und Bracht. Auch in Italien machte fich byzantinischer Einfluß geltend. So weisen in Ravenna die Bafilita S. Apollinare nuovo, S. Apollinare in Classe und die Kirche S. Bitale, ber Sergiustirche in Konftantinopel nachgebilbet, auf die Kunstrichtung in der Kaiserstadt am Bosporus.

Die Stulptur beschränkte sich auf Ansertigung von Kaiserstatuen, Gold- und Elsenbeinarbeiten, sowie auf die Reliefs an den großen Erztüren der Kirchen. Unter kirch- lichem Einstusse verschwinden freistehende Statuen und an ihre Stelle tritt die Flächendarstellung, die ihren Ausdruck in der Lieblingskunst der Byzantiner, der Mosaikmalerei, sindet. Neben Pflanzen- und Tiermotiven sinden Prozessionen, Szenen aus dem Alten und Neuen Testament und aus dem Heiligenleben ihre Darstellung. Den anfängslichen blauen Hintergrund vertauschte man bald mit dem Goldgrunde, von dem sich die Gestalten in majestätischer Ruhe abhoben. Die wichtigsten der auf uns gekommenen Mosaiken in Konstantinopel sind neben den in dem früheren Kloster Chora, der jetzigen Kachrije-Dschami, die der Sophien-

firche. Bekannt ist das im Narthex über dem Haupteingange befindliche Bild des thronenden Christus, der von einem Kaiser verehrt wird, in dem die neuere Forschung nicht mehr Justinian, sondern den Kaiser Leon VI. Philosophos (886—911) sehen will.

Ein Erbstück antiken Lebens war die leidenschaftliche Freude an den Spielen im Zirkus, die in allen größeren Orten mit rauschendem Prunke gefeiert wurden und erft mit der Herrschaft der Lateiner ihr Ende fanden. Die dem Bolke innewohnende Sucht nach Parteiung und das Streben nach Meinungsäußerung lehnte fich an den Sippodrom an. Nach den beiden Rennparteien der Grünen und Blauen teilte fich das Bolt ebenfalls in zwei nach diefen benannte Parteien, Demoi, die fest organisiert, mit Grundbesitz und Einfünften ausgestattet, unter je einem Beamten, bem Demarchen, ftanden. Gine Angahl von Bedienfteten war im Dienste der Barteien, ebenso Schreiber, Sänger, Tänzer und Dichter, welche die dem Kaifer bei Brozessionen darzubringenden Suldigungen zu verfassen hatten. Ronnten diese Parteien lange für die Regierung zu gefährlichen Opposi= tionsparteien werden, so bildeten fie feit dem 9. und 10. Jahr= hundert nur noch die glanzende Staffage eines bunten Soflebens.

Tas lebhafte und farbenreiche Bild byzantinischen Lebens zu ergänzen, bedarf es noch eines Blickes auf den Handelsverkehr. Trop der vielen Kriege im Rorden und Diten war dieser ein belebter. Die abendländischen und nordischen Bölker haben die Produkte der südlichen Länder schätzen gelernt und die eifrig begehrten indischen Waren, Spezereien und Gewürze gelangten teils auf dem Landwege durch das Persische Reich nach dem Westen, teils zur See durch den persischen Golf und das Rote Meer nach Sprien und Ügypten. Ebenso fanden die chinesischen Seiden-

stoffe ihren Weg entweder über Ceylon nach Kleinasien oder durch Turkestan und die Bucharei nach dem Kaspischen Meere. Das Monopol des Seidenhandels lag in den Banden der Berfer. Rach vielen Berfuchen Juftinians. benfelben diefes zu entreißen, glüdte ihm endlich der Plan, die Seidenfabrikation in sein Reich zu verpflanzen, indem missionierende Mönche heimlich aus dem Inneren Afiens. aus Rhotan, Gier des Schmetterlings nach Byzanz brachten. Die Seidenzucht wurde hauptsächlich in Sprien gepflegt. wo Turos und Berntos durch ihre Seideninduftrie eine neue Blüte erlebten, mahrend die für den Sof bestimmten Seidenstoffe in Konstantinopel in staatlichen Fabriten bergestellt wurden. Die Beherrschung der Handelslinien nach dem Often war für Byzanz auch in politischer Beziehung fehr wichtig, als gerade der Handel das feste Band war, das die in Italien gelegenen Landesteile noch an das Reich knüpfte, da die italienischen Seeftädte finanziell noch nicht so erstarkt waren, selbständig in den Bandel einzugreifen, und damit noch auf Byzanz angewiesen waren. Unter den den Sandel vermittelnden Bölkern spielten besonders die Sprer, Juden und Griechen eine Hauptrolle, und ihre Rolonien finden wir felbst in Baris und Orleans.

Einen empfindlichen Schaden erlitt der byzantinische Handel seit dem Berluste Spriens, Ägyptens und Karthagos an den Islam, seitdem den Byzantinern in den Arabern sehr gefährliche Konkurrenten erstanden waren. Trothem hielten sich die Byzantiner mit der ihnen eigenen, auch hier zum Ausdrucke kommenden Zähigkeit im Mittelsländischen und Schwarzen Meere, und Trapezunt, Cherson auf der Krim, Konstantinopel und Thessalonike blieben nach wie vor blühende Sandelsstädte.

## Die shrischen (isaurischen) Kaiser. Bilderstreit. Die phrygische Dynastie. (717—867.)

Leon III. (717-741), aus Germanikeia in Sprien ge-717 . bis bürtig, eröffnet die Reihe der sprischen Kaiser. Sein Feldherrn= talent durfte er, nachdem er am 25. März 717 feinen Einzug in der Hauptstadt gehalten, bald danach in einem Kampfe auf Leben und Tod zeigen. Suleimans Feldherr Maslama 717 überschritt im Sommer 717 ben Hellespont und schlug sein Lager vor Konftantinopel auf. Gine Flotte von 1800 Schiffen folgte. Aber die Umsicht des Raifers, die Furchtbarkeit des griechischen Feuers, ein harter Winter dezimierten die Armee, 718 daß sich Maslama nach einem Jahre im August 718 veranlagt sah, die Belagerung aufzuheben und sich nach Damastus zurückzuziehen. Gin Sturm zerftorte die Rlotte. Eine vernichtende Niederlage, wie fie der Islam feit feinem Auftreten noch nicht erlitten hatte. Er war nur noch zu kleineren Invasionen fähig, bis der entscheidende Sieg bei 740 Afroinos 740 auch diesen ein Ende machte. Die Wichtigkeit des Sieges von 718 drang weit über die Grenzen des byzantinischen Reiches hinaus. Das Abendland, das noch unter dem Eindrucke des Berluftes des Bestgotenreiches in Spanien an die Araber stand, atmete erleichtert auf, nun von einer Umflammerung durch ben Islam von zwei Seiten her frei zu fein.

Nachbem die Moslemingefahr gebannt war, konnte sich der Kaiser ganz einer Reformierung des Reiches im Inneren zuwenden. In der Rechtspslege erward er sich ein Verdienst durch Veröffentlichung eines Handbuches des gültigen Rechtes, der sogenannten Ekloge, eines Auszuges aus dem vielbändigen, schwer zu benütenden Codex Justinianeus, und zwar in griechischer Sprache. Tiese Rücksichtunahme auf eine geordnete, unparteiische Rechtspslege,

ausgeübt von einer Korporation tüchtig geschulter Juristen, entsprang seinem Streben nach Zentralisation. Denn die Sicherheit des Rechtes bildete den Kitt, der die Provinzen an die Zentrale band. Unter dieser Rechtssicherheit hob sich auch wieder der Handel, der infolge der Arabergesahr schwer daniedergelegen war und eine weit um sich greisende Verarmung zur Folge gehabt hatte. Der Kaufmann und der Handwerker arbeiteten nun wieder unter dem Schute eines unparteissch gehandhabten Rechtes, und auch die Verhältnisse der Bauern, die größere Freiheit erhielten, wurden durch besondere faiserliche Verordnungen geregelt. Überall hob sich der Nationalwohlstand. Die mittleren Bevölkerungssichichen, unter dem Schute der kaiserlichen Organisation emporblühend, sollten sür die neue Dynastie eine seste Stüte bieten gegen revolutionäre Geere und einen widerspenstigen Klerus.

Auch das Heerwesen unterwarf der Kaiser einer Reorgani= fation, die verändernd auch in die Provinzialverwaltung hin= übergriff. Nach früherer Staatsordnung war in den Provinzen Bivil- und Militärgewalt getrennt. Die Kämpfe namentlich bes 7. Jahrhunderts, in denen das Reich oft genug um feine Existen zu streiten hatte, machten es notwendig, die Bivil- und Militärgewalt in eine Sand zu legen und die Brovingen so gewiffermaßen zu Armeebegirken, ben Themen, umzuwandeln. Unter Justinian für das neueroberte Afrika begonnen, durch Herakleios weiter ausgebildet, erhielt diese Einrichtung unter Leon ihre endliche Bestalt. Unter einheitlichem Befehle stehend, war die Kriegsbereitschaft eines jeden Themas eine gesichertere. Dazu wurden die Gouverneure in fürzeren Abschnitten gewechselt, wodurch ben dem Reiche so gefährlichen Militärrevolten der Boden entzogen merden follte.

Seine Reformen erstreckte er in dem Gefühle seiner höchsten Autorität auch in kirchlichen Dingen endlich auch

auf diese, wodurch er allerdings einen furchtbaren Streit wachrief und sich bei der von der Kirche abhängigen Beschichtschreibung den Ramen eines graufamen Tyrannen und Gottesfeindes verdiente. Über den Grund, der den Raifer zu diefen Reformen trieb, läßt fich wohl nur vermuten, da hiftorische Belege fehlen. Der Raifer stammte aus Sprien. In Afien galt aber die Bilderverehrung nicht nur bei den Paulikianern, einer im 7. Jahrhundert in Syrien und Armenien entstandenen Sette, die mehr die ethische Seite des Chriftentums hochhielt und allen Außerlichkeiten. Kaften, Beiligen= und Bilderverehrung abhold mar, als Ab= götterei, sondern diese Ansicht hatte auch bei einem Teile der höheren Geistlichkeit Anhang gefunden. Islam und Judentum erkannten in dem Christenglauben nur Bielgötterei, ein Borwurf, der namentlich in den höheren Kreisen der Bevölkerung unangenehm berührte. Das mag vielleicht der Unlak für den 728 Raifer gewesen sein zu seinem Erlaß von 726, in dem er die Bilderverehrung verbot. Das Editt rief in der Haupt= stadt und in den westlichen Teilen des Reiches einen furcht= baren Aufruhr wach. Die Bolksmaffen, von den Mönchen geleitet, für welche die Bilderfrage eine Brotfrage war benn die Künstler rekrutierten sich zumeist aus ihren Reihen —, setten offenen Widerstand entgegen. In blutigem Rampfe ließ der Raifer die Ordnung herftellen, wie er auch einen Aufstand der Bewohner in den altgriechischen Bezirken und auf den Inseln, in deren religiösen Anschauungen noch viel Beidnisches steckte, niederschlagen ließ. In Johannes von Damaskus hatte die Sache der Itono= bulen (Bilderfreunde) einen literarischen Verfechter gefunden. Den Widerstand, den das Soift in Rom fand, beantwortete Leon turz damit, daß er Unteritalien und Sizilien, sowie Illyrien, die bisher unter Alt-Rom geftanden, der Obodienz des Patriarchen von Konftantinopel unterftellte.

Des großen Baters würdig, folgte fein Sohn Kon= ftantino & V. (741 - 775), unter dem der Rampf der Itono= 741 klaften (Bilberfeinde) und Ikonodulen feinen Sohepunkt 775 erreichte. Die ikonodule Historiographie hat ihm dafür den Beinamen Kopronymos ("Kotmensch") gegeben und ihn als Wüftling und Tyrannen gezeichnet. Daß Konftantin oft nicht die mildeften Mittel mablte in einem Rampfe, in dem es sich nicht zum mindeften um die taiferliche Autorität handelte, daß andererseits viele Mißgriffe seitens der ausübenden Organe vorkommen mußten, wo wilder religiöser Fanatismus fich in Gegensat feste zu einer roben Solda= testa und steifem Beamtenbureaufratismus, ist wohl nicht zu leugnen. Dennoch ift Konftantin einer der bedeutendsten Herrscher, die den byzantinischen Thron inne hatten. Während er mit Blüd gegen die burch innere Wirren geschwächten Araber tämpft und wichtige Plate wie Germanikeia, Malatia, Theodofiupolis zurückgewinnt, hatte sich sein Schwager, der Armenier Artavasdos, geftütt auf die Partei der Itonodulen, zum Raifer ausrufen laffen. Erft nach zweijährigem Rampfe gelang es Ronftantin, wieder in feine Sauptstadt einzuziehen. In acht Zügen schlug er die Bulgaren, daß diese sich erst wieder gegen das Ende seiner Regierung zu erheben magten. Jest erft mendete er fich gang der Löfung der Kirchenfrage zu und durch ein 754 in dem auf der 754 afiatischen Seite gelegenen Palaste Hiereion tagendes Konzil gefügiger Prälaten und Kleriker wurde der Bilderdienst als Göpendienft unterfagt und wie immer über die Gegner das Anathema ausgesprochen. Bundesgenoffen fand der Raifer an den ebenso biederen als tapferen Paulikianern. Rom hatte natürlich die Beschlüffe des Konzils nicht anerkannt und war für Byzanz ebenso verloren wie Ravenna, das der Langobardenkönig Aistulf 751 genommen hatte, zumal 751 beffen Expansivpolitit ben Bapft Stephan III. in die Arme

ber Franken getrieben hatte. So sah auch ber flüchtige Abelchis, als seines Baters Reich von Karl dem Großen versnichtet worden wax, in dem byzantinischen Kaiser einen Bundessgenossen, der ihm freilich nicht zu Hilfe sein konnte, da sich eben der Bulgarenkhan Terig von neuem erhoben hatte.

Seine Kirchenpolitit feste in gemilderter Form fein Sohn 775 Leon IV. (775—780) fort, der nach kurzer Regierung bis 780 das Reich seinem unmündigen Sohn Konstantinos VI. 780 (780 — 797) hinterließ. Für den Knaben herrschte seine bis Mutter Frene, einer angesehenen Familie aus Athen ent= stammend, eine Frau, ebenso glänzend begabt, als von Leidenschaft, Chrgeiz und einer Herrschsucht befeelt, welche fie, die Mutter, selbst vor dem scheußlichsten Verbrechen gegen den Sohn nicht zurüchschrecken ließ. Mit einer Reihe von Günftlingen teilte fie die Berrichaft, ber mächtigfte unter ihnen Stauratios. Gegen die Araber waren ihre Baffen unglücklich, und 70000 Goldstücke, die jährlich ihren Beg nach Bagdad nahmen, mußten einen unrühmlichen Waffenstillstand sichern. Glücklicher war Stauratios gegen die Slaven Matedoniens und Griechenlands, die Tribut zahlen mußten. Erft nachdem der Widerstand der Armee und einzelner Bischöfe nicht mehr gefährlich schien, trat Frene mit ihren firchlichen Reformen hervor. Im Jahre 787 787 versammelte sich in Nikaa die siebente allgemeine Synode, welche die Anbetung der Bilder zwar verwarf. aber fußfällige Verehrung, sowie Ehrung durch Weihrauch und Lichter guließ. Die Monchspartei hatte gefiegt, ohne daß jedoch die Regierung auf das Recht ihrer Autorität verzichtet hätte. In der orthodoxen Kirche gilt Frene als Beilige. Mit dem frankischen Sofe von Aachen verfeindete fie sich, indem sie die Berlobung ihres Sohnes mit der Tochter Karls des Großen, Rotrud, einfach aufhob. Ihre Maßlosigkeit führte endlich dazu, daß eine Truppenerhebung

Ronftantin von der mütterlichen Bevormundung befreite. Allein die Megäre konnte diese Zurücksetung so wenig erstragen, daß sie ihren Sohn in dem Zimmer, in dem er geboren, blenden ließ (797). Fünf Jahre lang (797—802) 797 regierte Frene wieder allein, und die alte Eunuchenwirts schaft schädigte die Interessen des Reiches. Neben den 802 Arabern war dem Reiche in dem Bulgarenkhane Krum ein mächtiger Gegner erstanden. Dazu hatte das Jahr 800 800 ein neues, fränkisches Kaisertum gebracht, das, wenn auch staatsrechtlich am Chrysokeras nicht anerkannt, praktisch doch so viel bedeutete, daß Byzanz im Westen nichts mehr zu suchen hatte.

Die Günftlingswirtschaft rivalisierender Eunuchen hatte ben Sturg der fprischen Dynastie durch eine Beamtenberschwörung zur Folge, und die Krone ging an den Generalschabmeifter Nitephoros I. (802-811) über. Frene mußte 802 ihre prächtige Hofhaltung mit der Insel Lesbos vertauschen, 811 wo sie schon 803 dem Rummer und der Armut erlag. Ein 808 tüchtiger Regent, der mit Energie auch gegen die Kirche auftrat, die ihm Schwierigkeiten machte, weil er ihre Güter besteuert hatte, verbrachte Nikephoros seine Regierungszeit in fortwährenden Rriegen. Mit Rarl dem Großen mußte er sich wieder beffer zu ftellen, und im Frieden zu Rönigs= hofen wurden von diesem die byzantinischen Rechte auf Unteritalien, Benedig, Istrien und Dalmatien anerkannt. Nach unglücklichen Kämpfen mit Harun-al-Raschid mußte er einen ungünftigen Frieden mit schwerem Tribut erkaufen. Dagegen waren seine Baffen siegreich gegen die Slaven, die sich im Beloponnes erhoben hatten, um dort das Griechentum gang zu verdrängen. Das mit Silfe der tapferen Bürgerschaft der hellenischen Städte niedergeworfene Slaventum erlag bald ben Ginfluffen einer energisch borgenommenen griechischen Rolonisation und ber Rraft christder Franken getrieben hatte Abelchis, als seines Baters Mernichtet worden war, in dem byzangenossen, der ihm freilich nick eben der Bulgarenkhan Ceria

Seine Kirchenpolitik jette ... 775 Leon IV. (775—780) fort. 518 das Reich seinem unmündigen

780 (780—797) hinterließ. Kür 618 797 Mutter Frene, einer angeseher ftammend, eine Frau, ebenge

Leidenschaft, Chrgeiz und eine, sie, die Mutter, selbst vor in gegen den Sohn nicht zurück won Günftlingen teilte sie ...

unter ihnen Staurafios.

Waffen unglücklich, und 700 - Weg nach Bagdad nahmen.

Waffenstillstand sichern. (3:11)

die Slaven Makedoniens ir zahlen mußten. Erst nacht ...

und einzelner Bischöfe nicht Grene mit ihren firchlichen

787 787 versammelte sich in V Synode, welche die Ander---

aber fußfällige Berehrung.
und Lichter zuließ. Die Wer

daß jedoch die Regierung a verzichtet hätte. In der ori-Beilige. Mit dem franklicher

fie fich, indem fie die Berg Tochter Karls des Großen,

Maßlofigkeit führte endlich d.

nandak gab später der Insel den Namen Kandia. Alle Katal Scrsuche der Romäer, die Insel wiederzugewinnen, kontierten, und der griechische Admiral Oryphas sah sich gwaa siglich auf die Defensive beschränkt, zumal 827 die afrika 827 hehen Aghlabiden gegen Sizilien und Unteritalien vorgingen.

Als Michael II. Oktober 829 starb, hinterließ er seinem ohne Theophilos (829-842) in dem Reiche ein infolge 829 r Arabergefahr höchft zweifelhaftes Erbe. Theophilos 842 ar ein Fürst von ausgeprägtem Eigenwillen und einer .: Größenwahn grenzenden Selbstüberhebung. Die vielen arten, die sein kleinlicher Fanatismus in Rirchensachen r Folge hatte, murden erft von seiner Witme Theodora ifgehoben, die für ihren unmündigen Sohn Michael III., n Trunkenbold (842-867), die Regentschaft führte. Nach 842 undertjähriger Dauer fand der Bilderstreit durch fie sein 867 nde, und auf der Synode von 843 wurde der alte Glaube 848 iederhergeftellt. Bur Erinnerung daran feiert die öftliche irche noch heute das Fest der Orthodoxie mit großem runke. Dogmatisch hatte also die Monchspartei gesiegt; ber die von ihr erstrebte Freiheit der Kirche war nicht reicht worden. Wie die Regierung von Byzanz in ihrem Berhältnis zur Kirche überhaupt eine an die moderne Zeit innernde Anschauung vertrat, so hat sie sich auch dies= tal nicht das Recht der Oberaufsicht entwinden laffen. Bestrebungen, wie sie im Abendlande im 12. Jahrhundert erfolgreich auftreten konnten, wurden hier im Often im intstehen vernichtet.

An der Spitze der Regentschaft stand der Bruder der Taiserin-Regentin, Bardas, ein ebenso hochbegabter, als rundsakloser und gewalttätiger Mensch, der die Ausschweifungen seines Nessen in jeder Weise begünstigte. In Sizilien konnte gegen die Araber des Aghlabiden Abuls 841 16188-Mohammed I. (841—856) nur der Often gehalten 856

werden. Mehr Glück hatte man gegen das Kalifat von Bagdad, das sich in seinem Inneren immer mehr zersette. Nur beraubte sich Theodora in ihrer beschränkten Frömmig= feit eines wertvollen Bundesgenoffen, der westlich vom Taurus wohnenden Paulikianer, die einen starken Schut gegen das Ralifat von Bagdad bildeten. Die tapferen Scharen, welche sich unter den Itonoflasten größter Toleranz erfreuten, trieb die Bluthete der neuerstandenen Orthodoxie teils nach Melitene unter den Schut des arabischen Emirs Omar-ibn-Abd-Allah, teils setten sie sich an der Grenze in Tephrike fest und unternahmen von hier aus ihre Raubzüge gegen das Reich.

Ein neues Bolt trat damals, aus dem Norden tommend, in feindliche Beziehungen zu Byzang. Die standinavischen Ros, welche die flavischen Stämme der Dregovitschen, Rrivitschen und Radimitschen unterworfen hatten, hatten schon in der ersten Sälfte des 9. Jahrhunderts, dem Laufe des Dnjeftr folgend, den Weg nach Guden gefunden und die 860 Nordfüsten Kleinasiens geplündert. Jest (860) waren sie mit ihren primitiven Schiffen vor Konftantinopel erschienen, nicht ohne in der Hauptstadt Entseten und Schrecken zu erregen. Allein unverrichteter Dinge mußten fie wieder abziehen.

Neben diesen äußeren Kämpfen war auch die innere Lage eine schwierige geworden. Durch den Einfluß des Bardas war der bisherige Patriarch Ignatios seines Amtes entfett und nach der Insel Terebinthos in der Propontis verbannt worden. Un seine Stelle rückte einer der be= deutendsten Männer diefer Zeit, Photios, der größte Gelehrte und beste Kenner des Altertums, ein gewandter Staats= mann, zur Zeit erster Staatssetretär. In wenigen Tagen hatte er alle kirchlichen Weihen durchlaufen. Hatte bas anmaßende Auftreten der römischen Kurie an sich schon das

Nationalgefühl der Griechen verlett und zu Konflitten ge= führt, so hatte die bulgarische Frage zu einem völligen Bruche mit Alt-Rom geführt. Der Bulgarenzar Boris hatte in der Erkenntnis, daß er zwischen mächtige, chriftliche Reiche eingekeilt, fich dem Ginfluffe bes Chriftentums nicht mehr länger entziehen könnte, 865 die Taufe angenommen. 865 Der byzantinische Kaiser selbst war sein Bate. Da er nun fürchtete, die geistliche Suprematie, welche der Batriarch von Konftantinopel über die chriftianifierten Bulgaren ausübte, könnte ihre politische Selbständigkeit gefährden, sette er fich mit Rom in Berbindung. Papft Rifolaus tam feinen Wünschen entgegen, und schon 866 erschienen zwei römische 868 Bischöfe in Bulgarien, welche den lateinischen Ritus einführten, mahrend die griechischen Briefter vertrieben murden. Das war zu viel für das an sich schon empfindliche griechische Nationalgefühl, und Photios ftellte fich an die Spite einer Bewegung, welche die geiftige Selbständigkeit Rom gegenüber auf das entschiedenste versocht, und hinter den nun folgenden dogmatischen Streitigkeiten barg sich der Kampf der griechischen Nation um ihre kirchliche Unabhängigkeit, ein Rampf, deffen Endergebnis erft der folgenden Regierung angehört.

Der byzantinische Kaiserthron sollte balb in den Besits einer neuen Dynastie gelangen. Der schöne Stallsnecht Basileioß, einer in Makedonien angesiedelten armenischen Familie entstammend, bisher dem leichtsinnigen Freundeßetreise des Kaisers angehörend, hatte mit dessen Zustimmung den allmächtigen Bardaß ermordet und war an seine Stelle als Casar und Mitregent getreten. Ein Jahr darauf wurde auch der Kaiser, der auf des Basileioß Macht eisersüchtig geworden war, niedergehauen, und dieser wurde der Gründer einer neuen Dynastie.

## Die armenischen (makedonischen) Kaiser. Die Dukas. (867—1081.)

Die Mordnacht vom 23. September 867, in der der Cäsar Basileios den Kaiser Michael gelegentlich eines Festes in dem am Bosporus gelegenen Anthemianischen Palaste, wo sich die Kaiserin zur Sommerfrische aushielt, von ihm Ergebenen hatte niederhauen lassen, hatte wieder zur rechten Beit einen mächtigen Menschen an die Spite des Reiches gestellt, das er auf die alte Höhe seiner Machtfülle zu sihren bestimmt war. Aus dem Bolke hervorgegangen, war Basileios I. (867—886) dei diesem sehr beliedt. Sonst die Sohne höhere Bildung und seiner Zeit folgend abergläubisch, war er rastlos tätig, von scharfem Berstande und diplomatischer Klugheit. Tabei scheute er auch eine blutige Entscheidung nicht, aber nur, wenn er sie im Interesse des großen Ganzen notwendig fand.

Die Kückberufung des verbannten Patriarchen Ignatios und die Exilierung des Photios sollte den Frieden mit Rom wiederherstellen. Allein gegen dessen Übermut über einen scheinbar errungenen Sieg sträubte sich das griechische Nationalgefühl, und die nachmalige Rehabilitierung des Photios auf dem Patriarchenstuhl (877—886) bedeutete den vollendeten Bruch zwischen Rom und Byzanz und die Befreiung der griechischen Kirche von römischer Bevormundung, des Photios hervorragendste Tat. Eine gleich übermütige wie kurzsichtige Politik der römischen Kurie — Papst Hadrian II. weigerte sich, den vom Bulgarenzaren Michael verlangten Erzbischof zu bestätigen — trieb die Bulgaren, welche politischer Gegensat ansangs nach Rom hinzneigen ließ, wieder in die Arme der orthodogen Kirche.

In der äußeren Politik, namentlich im Weften, wußte Bafileios mit ebensoviel Geschick als Zähigkeit jeden für

das Reich wichtigen Vorteil wahrzunehmen. Zwar Sprakus war nach tavferer Gegenwehr am 21. Mai 878 in die 878 Sände der Araber gefallen; aber aus der Allianz mit dem frankischen Kaiser Ludwig II. (855-875), dem Sohne 855 Lothars I., zur Abwehr der Araber in Unteritalien verstand 876 er für sich nicht unerheblichen Nuten zu ziehen. Nach einem glanzenden Seefiege der beiden Berbundeten über die Sarazenen 872 wurden die Araber aus Unteritalien vertrieben. 872 Bari, die arabische Hauptfestung, fiel 875 den Romäern zu, 875 nunmehr ihr erfter Waffenplat im Weften. Der Überfall papitlicher Legaten, die von einem 870 in Byzanz abge= 870 haltenen Konzil zurücktehrten, durch narentanisch-serbische Korfaren gab ihm Gelegenheit, die Macht des Reiches auch in der Adria wiederherzustellen. Die zielbewußt ge= leitete griechische Politik wurde dabei unterstütt anfangs durch die Differenzen mit füditalischen Machthabern, die Kaifer Ludwigs Kraft lähmten, nach deffen Tode durch die Schwäche der nachfolgenden Karolinger. Mit Benedig, dessen Dogen der Raiser die Bürde eines Protospathars verlieh, wurde das alte Bündnis erneuert, die dalmatinischen Kroaten dem frankischen Ginflusse entzogen und ihr Groß= zupan gezwungen, die byzantinische Oberhoheit anzuerkennen. Ebenso nahmen die Südserben mit der Taufe die Unterordnung unter Byzanz an. Der Einfluß des byzantinischen Reiches war an der flavisch-frantischen Grenze traftvoll hergestellt. Un den arabischen Korfaren, die von Sizilien, Afrika und Areta, von Syrien und Kilikien aus die Kuften bes Reiches beunruhigten, murde nach den Siegen über ben Emir Esman von Tarfos (880) und den Renegaten Photios 880 graufam blutige Rache genommen.

Bon der Nordgrenze her, die ziemlich weit nach Süden gerückt war — das Bulgarenreich erstreckte sich quer über die Balkanhalbinsel und reichte mit seiner Südgrenze von ber Bucht von Burgas aus tief nach Theffalien einschneidend bis zum Busen von Balona; Adrianopel war jett Grenzsfestung —, drohten zur zeit keine Berwickelungen. Dafür machten dem Kaiser die Paulikianer zu schaffen, welche die kurzsichtige Frömmigkeit Theodoras zu Reichsfeinden gemacht hatte. Unter ihrem Führer Chrysocheir, der zudem eine Bersbindung mit den Bulgaren anstredte, waren sie an der Oftgrenze eine ernste Gefahr, die erst mit dem Untergange Chrysocheirs als beseitigt gelten konnte. Ein Teil machte Frieden mit dem Kaiser und diente in seinen Heeren. Nach den Valkangegenden verset, verbreiteten sie ihre Lehren unter den Bulgaren. Nach des Basileios Tode muste für längere Zeit die

Stelle eines mächtigen und umfichtigen Staatsoberhauptes wieder der festgefügte, regelmäßig arbeitende Staatsorganis= 886 mus erseben. Dem ftarten Vater folgte in Leon VI. (886 bis 911) ein körperlicher Schwächling, der sich seinen Regentenaufgaben nicht gewachsen zeigte. Gin Schüler bes Photios, gab er sich gelehrten Studien hin, die ihm den Beinamen "Philosophos" eintrugen, und ließ durch eine Kommission ein für das ganze Reich gültiges Gesethuch in 60 Büchern bearbeiten, die sogenannten Bajilita. Indessen kämpfte man unglücklich in Sizilien und Unteritalien, und den islamitischen Seeviraten konnte es unter Führung des Leon von Tripolis, eines Renegaten, sogar gelingen, am 904 29. Juli 904 Thessalonite zu überrumpeln und reiche Beute an Gut und Menschen davonzuschleppen. In Bulgarien 898 konnte der tüchtige Bar Symeon (893-927) an der Erveiterung und Vefestigung der Unabhängigkeit seines Reiches arbeiten, indem er durch Errichtung eines Patriarchates auch die bulgarische Kirche selbständig machte und zum Beichen seiner Macht für sich den Titel "Bar der Bulgaren und Autokrator der Romäer" annahm. Die Magyaren, welche byzantinische Divlomatie gegen ihn losließ, vertrieb

er aus Bessarabien und schlug die Romäer bei Bulgaro= phygos. Alle diese Migerfolge hinderten aber nicht, daß am Sofe Che- und Maitreffengeschichten bes Raifers Intereffe vor allem beschäftigten. Neben seiner dritten Frau Theovhano hielt er am Hofe noch eine Maitresse, die schöne Boe, Großnichte des Geschichtschreibers Theophanes, die ihm einen Sohn ichenkte. Den einer vierten Beirat entgegengefetten Widerstand der Kirche wußte der Hof zu brechen und der Sohn der Maitresse wurde als Konstantinos VII. Porphyrogennetos (912-959) der Nachfolger feines Baters, ein 912 Kaiser dem Namen nach, der die Regierung anderen über- 9:59 ließ. Sein Schaffen gehörte ebenfalls der Wiffenschaft. Nach einem mißlungenen Butsche des nach dem Diadem begierigen Generals Konstantinos Dutas trat die Raiserin-Mutter Zoe in die Regentschaft ein. Friede war dem Reiche nur wenig beschieden. Die unkluge Politik Alexanders, des Bruders des verstorbenen Kaisers Leon VI., der dem Reiche zum Glüde nur ein Jahr (911-912) vorstand, hatte zu 911 merkantilen Streitigkeiten zwischen dem Hofe von Preslav 912 und Byzanz geführt. Die gewaltige Riederlage des Generals Leon Photas bei Acheloos 917 hatte zu Ungunsten der 917 Bnzantiner entschieden. Immer weiter füdwärts wurde burch Bar Symeon die Grenze Bulgariens vorgeschoben und im Westen erreichte sein Reich schon die Abria. Der von ihm angenommene Raisertitel, sowie die Erhebung des Metropoliten von Preslav zum Patriarchen zeigten seine Bukunftspläne im klarsten Lichte. Da wußte byzantinische Diplomatie die Bewegung ber nordwestlichen flavischen Bölter für fich zu nüten und ihre Zupane fich zu Bundesgenoffen zu gewinnen. Der Sieg des froatischen Großzupans Tamislav über den Bulgarenfeldherrn Alogobotur 927 erschütterte die Macht des bulgarischen Reiches und 927 mit dem bald darauf erfolgenden Tode Symeons beginnt

sein Niedergang. Sein unkriegerischer Sohn Peter schloß Frieden mit Byzanz und seine Heirat mit Maria, der Enkelin des Kaisers Romanos, brachte ihn in ein engeres Verhältnis zum byzantinischen Reiche.

Während Konstantin VII., seiner Wissenschaft ergeben, ganz in den Hintergrund trat, führte die Regierung Romanos Lekapenos. Ein Armenier von Geburt, General der aussländischen Garden, gab er seine Tochter Helena dem jungen Kaiser Konstantin zur Gemahlin und stand so in dem hohen Range des Basileopators ("Bater des Kaisers"), den er 919 am 17. Tezember 919 mit dem eines Mitkaisers verstauschte.

Den byzantinischen Besit in Italien wußte Romanos I. 920 Letapenos (920 — 944) fowohl gegen die Langobarden von bis Benevent und Salerno, als auch gegen die Fatimiden, an welche jest aus den Sänden der Aghlabiden die Führung der afrikanisch=sizilischen Muselmannen übergegangen mar. zu behaupten und durch ein Bündnis mit König Hugo von Italien zu sichern. Der Niedergang des Kalifats von Bagdad hatte dem byzantinischen General Kurkuas, einem Armenier, ermöglicht, die Reichsgrenze wieder nach Often zu ruden. Dort hatte der dem perfischen Saufe der Bujiden angehörige Muiz-Addamlat den Abbafiden Muftatfi gefturzt, mit dem Titel "Sultan" die weltliche Macht an sich geriffen und dem neuerhobenen Abbafiden Abulkafim-Almuti-Billahi nur die geiftliche Oberhoheit belassen. Der durch die Byzan= tiner gurudgedrängte Ginfluß des Islam hatte dem Reiche wieder Armenien gewonnen, ein wichtiges Kulturland, das bem Reiche die vorzüglichften Soldaten und Beamten lieferte. Unter den verschiedenen kleineren Dynasten, die sich hier und in Iberien kleinere Berrschaften gegründet hatten, nahmen einen hervorragenden Rang die Bagratunier ein. die, von Buzanz und Baadad mit Titeln und Bürden auß= gczeichnet, ihre Oberhoheit über die Fürstentümer Baspurakan, Albanien, Iberien, Apchazien auszudehnen verstanden.

Im Jahre 941 erschienen auch wieder die Aussen von 941 Kiev unter ihrem Großsürsten Igor mit mehr denn tausend Schiffen vor Konstantinopel. Allein zu Wasser und zu Lande besiegt, scheiterte ihr Angriff vollständig. Bon Wichtigkeit für die Kultur des Russenvolkes war der Schritt, den Igors Witwe, Olga, die für den unmündigen Sviatoslav regierte, Ende 945 unternahm, indem sie in 945 Vyzanz selbst die Taufe annahm. Wenn auch erst langsam, war der christlichen Mission doch der Weg gebahnt, und mit ihr drang byzantinische Kultur und byzantinisches Wesen in diese Gegenden nördlich des Pontus in ausgedehnterer Weise ein als bisher.

Die mächtige Stellung, die Romanos dem Bücherfreunde Konstantin gegenüber einnahm, schien für diesen insofern gefahrvoll, als Romanos mit allen Mitteln bestrebt war, Die Lekapener an die Stelle der regierenden makedonischen Dynastie zu feten. Drei Sohne hatte er schon zu Mitfaifern ernannt: einer faß auf dem Batriarchenstuhl, der unwürdigste Mensch, der diesen je inne hatte. Da geschieht das Unglaubliche. Die eigenen Söhne treten als Gegner des Baters auf und vernichten deffen Lebenswerk. Gefangen wird der Alte in ein Kloster nach Proti, einer der im Marmarameer gelegenen Prinzeninseln, gebracht. Doch schon 945 entledigte sich Konstantin auch der Sohne des 945 Romanos, die turz zubor erft feine Bundesgenoffen waren, und im gleichen Exile konnte der alte Romanos die Treulosen mit bitterem Hohne begrüßen. So war Konstantin Alleinherrscher, d. h. die Zügel der Regierung führte seine Gemahlin Helena. Gegen die Bartei der Lekapener ftutte er fich auf die Photas. Die er in hohe militärische Umter einmies.

Als Konftantin VII. geftorben war, folgte ihm noch 959 fehr jung sein Sohn Romanos II. (959-963), der das bis Glück hatte, Reich und Armee vorzüglichen Männern anzuvertrauen. Die Regierung führte der hochbegabte, tatkräftige Bringas, und an der Spite der Armee ftand der heldenhafte Nikephoros Phokas, der seine ersten furchtbaren Schläge gegen die Seepiraten von Kreta führte. Unter einem furchtbaren Blutbade wurde die Hauptstadt Chandax genommen und geschleift und ber lette andalufische Emir Abdul-Aziz-el-Duortobi nach Konstantinopel gebracht, wo fein Sohn Anemas in taiferliche Dienfte trat. Rreta wurde von dem bedeutendsten Missionar diefer Zeit, dem beiligen Niton, wieder dem Chriftentume zugeführt. Dann zog Nitephoros mit seiner siegreichen Armee nach Afien gegen die Samdaniden, die sich in Saleb und Mofful auf Roften bes Ralifen von Bagdab felbständig gemacht hatten. Bei Haleb schlug er den Emir Seif-Addaulah und plünderte bie Stadt, zog fich aber dann nach Rappadotien zurück. Die Lage in der Sauptstadt hatte fein Erscheinen dortselbst notwendig gemacht.

Romanos II. war in der Blüte seiner Jahre gestorben und hinterließ mit zwei Söhnen, Basileios und Konstantinos, seine Witwe, die schone Anastasia, eines Schankwirts Tochter, die der schwache Konstantin VII. seinem Sohne Romanos 957 unter dem Namen Theophano zur Frau gegeben hatte, ein chrgeiziges Weib, das vor keinem Mittel zurückgeschreckt sein soll. Die schon zu Ledzeiten des Romanos bestehende Rivalität zwischen Bringas und Nikephoros äußerte sich nach dem Tode des Kaisers in Intrigen des Kabinettsministers gegen den General, den er schon daran war, für immer zu beseitigen. Doch dieser, populär beim Volke, ein geseierter Held, konnte es wagen, mit seiner Armee vor der Hauptstadt zu erscheinen. Bringas

wurde zum Rücktritt gezwungen, und mit der Hand Theophanos erhielt der Sieger das Diadem, das ihm der Batriarch am 16. Auguft 963 feierlich aufsete.

Nikenhoros II. Phokas (963—969), dem kappado= 968 tischen Selbengeschlechte der Photas angehörend, vereinigte 969 in sich alle die Eigenschaften, die ihn fähig machten, das Reich wieder einem Söhepunkt der Macht zuzuführen, auf dem es seine beiben Nachfolger erhielten. Außerlich unschön, ftreng gegen sich und seine Untergebenen, ein ganzer Solbat, faßte er Pläne, die, nicht für den Augendlick bestimmt, sondern. weitausschauend angelegt, Byzanz wieder zur imponierenden Macht der damaligen Welt machen follten. Es entsprang einem wirklich religiöfen Gefühle, wenn er seine Hauptaufgabe darin fah, das Kreuzesbanner wieder da wehen zu lassen, wo es durch die expansive Gewalt des Islam verdrängt worden war. Schwer trafen die Schläge seiner wohldisziplinierten Armee, die er aus Armeniern, Slaven und Ruffen fich geschaffen hatte, die islamitische Welt. Die Feldzüge von 964/65 gewannen dem Reiche 964/65 Die wichtigen kilikischen Festungen zurück, mährend der Batricius Nifetas Chalkutes die Infel Cypern eroberte und dadurch die Seeherrschaft der Byzantiner wieder herftellte. In den Jahren 968/69 eroberte Nikephoros die 968/69 nördliche Hälfte Spriens, Antiochia fiel in die Sande feines fühnen Feldherrn Burpes und blieb über ein Jahrhundert ein Sauptbollwert des Reiches gegen den Islam. Noch viel höher als diefer Reichszuwachs galt der damaligen byzantinischen Welt die Burückgewinnung vieler in die Sande der Ungläubigen gefallener Reliquien und Seiligtumer. Auch Mohammeds Schwert fiel in Syrien in des Raifers Sande. Er konnte mit diesem seinen Feldherrn Niketas loskaufen, ber bei dem migglückten Verfuche, Sizilien zurudzuerobern, in Die Gefangenschaft ber Fatimiben von Rairvan gefallen mar.

Die Schwäche des Bulgarengaren Beter, von deffen Reich der Woiwode Schischman von Trnovo am Nordabhange des Balkan die westlichen Teile in Illyrien und Makedonien losgerissen hatte, um hier ein selbständiges Reich zu gründen, benutte Nikephoros, den Tribut, der bisher immer noch nach Preslav hatte bezahlt werden muffen, zu weigern und die Bulgaren wieder bem Reiche ju unterwerfen. Aber in feinem Bundesgenoffen, ber ihm Die Hauptarbeit dabei verrichten follte, bem Großfürften von Riev, Sviatoslav, hatte fich der Raifer bedeutend verrechnet. Diefer erschien zwar mit großer Macht und warf Bulgarien nieder, nahm dann aber felbst von Donaubulgarien Bejit. Auch ein Betschenegeneinfall in sein Großfürstentum hielt Sviatoslav nur furze Zeit ferne. Denn 969 schon 969 erschien er wieder und mablte Breslav zu seiner Residenz. Der frühere Bundesgenosse war eine brobende Befahr für das Reich geworden.

Gleichzeitig nahmen den Raifer Berwickelungen in Unteritalien in Anspruch. Der deutsche König Otto I. der Große hatte für seinen Sohn Otto II. die Sand der Theophano, ber Tochter Konstantins VII., verlangt. Allein die Etiketten= frage und Ottos weitgebendes Berlangen, Unteritalien ber Bringeffin als Mitgift mitzugeben, ließen bas Cheprojekt scheitern, mas beinahe eine Entscheidung ber Baffen zur Folge gehabt hätte.

Unbeliebt geworden beim Bolke wegen der durch die Kriege verurfachten Überspannung der finanziellen Leiftungen, gehaßt vom Klerus, da er trot aller Frömmigkeit ein Feind neuer Klostergründungen und frommer Stiftungen war, die bem Staate nur Beld und Rraft entzögen, fiel er ben Dolchen von Verschwörern zum Opfer, benen die Kaiferin Theophano felbst in der fturmischen Winternacht vom 10. 969 jum 11. Dezember 969 Einlag verschaffte. Sein Reffe

Johannes, an der Spite der Verschworenen, legte sogleich die purpurnen Schuhe seines Opfers an, für das Bolk, das nichts mehr ändern konnte, das Zeichen, daß ein neuer Basileus dem Reiche gebiete.

Johannes I. Tzimiskes (969—976), ein Armenier 969 von Geburt, hatte die Liebe des Bolkes, die der finftere 976 Nitephoros verloren, für feine Berfon gewonnen. Bon gefälligem Außeren, gewandt in Reiterkünften und friegerischen Spielen, voll Lebensluft und Freigebigkeit, verband er mit diefen gewinnenden Eigenschaften militärische Tugenden, bie ihn zu einem Rriegshelden gleich Nifephoros ftempelten. Durch Aufhebung der firchenfeindlichen Gefete des Ritephoros erwarb sich der Blutbeflecte die bisher verweigerte Salbung. Nachdem die Kaiferin Theophano, der Johannes die She versprochen hatte, auf Drängen des Patriarchen Polheuktos in ein armenisches Kloster verwiesen war, reichte er die Hand der Theodora, einer Schwester der beiden jungen Kaiser Basileios und Konstantin, deren Rechte er nicht antastete und die er als Amtskollegen behandelte. Die Bivilverwaltung lag in den Banden des Gunuchen Bafileios, eines natürlichen Sohnes des Kaifers Romanos I., während Johannes felbst die Leitung des Auswärtigen übernahm. Das Cheprojekt Ottos II. mit Theophano löste er, indem er sich nachgiebiger zeigte als Nikephoros. Im Jahre 972 972 wurde die Prinzessin dem Liudolfinger zu Rom vermählt.

Seine Hauptaufgabe sah der Kaiser in der Riederswerfung der Russen, die bereits südwärts über die Balkanspässe plündernd vorgedrungen waren. Mit aller Wacht warf er sich dem stolzen Sviatoslav entgegen und die Einsnahme von Preslav und der Festung Trstr (Silistria) 971 971 hatte dem Reiche Bulgarien gewonnen, das umsonst hosste, von Byzanz seine Freiheit zurüdzuerhalten. Die bulsgarische Barenkrone wurde vom Kaiser "der göttlichen

Weisheit" geweiht und der Zar Boris mußte sich in Konsstantinopel mit dem eitlen Titel eines Magistros zufrieden geben. Auch die bulgarische Nationalkirche hatte aufgehört zu sein. Nur die westlichen Teile des Bulgarenreiches, die Schischman 963 losgerissen hatte, behaupteten noch ihre nationale wie kirchliche Unabhängigkeit.

Nachdem die Aussengefahr beseitigt war, wendete sich Johannes der Abwehr einer neuen zu. Ügypten war in die Hände der rührigen Fatimiden gefallen, und der Entschluß des Kalisen, der sich in Kahira eine neue Residenz geschaffen hatte, seine Oberhoheit auch über Sprien auszudehnen, gefährdeten die erst kurz vorher wiedergewonnenen Teile des Reiches. Der alte Fanatismus des Islam wurde <sup>974</sup> in den Moslemin neu belebt; 974 übernahm Johannes selbst das Rommando und zog siegreich über den Tigris, tief nach Sprien und die phönikische Küste entlang. Der islamitische Elan war zum Stehen gebracht. Tropdem mußte der Besitz der Länder südlich von Antiochia bei der vorwiegend islamitischen Bevölkerung ein sehr zweiselhafter bleiben. Schwer krank kehrte der Kaiser nach Byzanz

976 zurück, um hier, erst 51 Jahre alt, zu sterben (10. Jan. 976).

Mit dem Tode des Iohannes Tzimiskes hatte eine Regentschaft ihr Ende gefunden, die zum Segen des Reiches in den Händen zweier gleich hochbegabter Männer lag, und 976 das legitime Haus trat mit Vafileios II. (976—1025) das legitime Haus trat mit Vafileios II. (976—1025) wieder voll in seine Rechte ein. Während sein jüngerer Bruder Konstantinos den disher gewohnten Ausschweifungen und Vergnügungen weiter frönte, ersaste Vasileios seine Regentenausgabe seit seiner Proklamierung mit vollstem Ernste. Freilich sah er die Zeit noch nicht gekommen, sich des allmächtigen Eunuchen und Reichsministers Vasileios, der eine ähnliche, alles beherrschende Rolle spielte, wie die Pippiniden unter den Merowingern, zu entledigen. Roch

dreizehn Jahre mußte er mit ihm die Regierung teilen, bis er ihn vernichten konnte.

Die Reichslage war eine sehr ernste, als der zwanzig= jährige Bafileios bas Zepter ergriff. Gin gefährlicher Aufftand des berühmten, in Afien kommandierenden Generals Bardas Skleros, ber, von dem Eunuchen Bafileios aus feiner hervorragenden Stellung verdrängt, zu den Waffen gegriffen hatte, erschütterte das Reich in feinem Inneren. Sein alter Gegner Bardas Photas, der einzige, der ihm gewachsen sein konnte, mußte aus seinem Exil auf Chios geholt werden, und nach verschiedenen Niederlagen entschied erft ein Zweikampf der beiden Feldherren in der Ebene von Pankalia am Halys zu Gunften des Phokas und des Raisers. Da trat Photas, der den Kaiser eben erst von feinem gefährlichen Begner befreit hatte, felbst als Begen= faifer auf. Schon gehörte ihm Kleinafien, mahrend die Hämushalbinfel von den Westbulgaren überschwemmt wurde. Da erschienen als Retter des Kaisers die Russen, deren Großfürst Bladimir turz vorher in der Panagiatirche zu Cherfon mit seinem Bolke die Taufe angenommen hatte, welche die alte Gegnerschaft in ein Freundschaftsverhältnis au Bnzanz verwandelte. An der Spite der ruffischen Ba= rangen zog er dem Photas entgegen, dessen plöplicher Tod dem inneren Kriege ein Ende machte (989). Herr der 989 Lage, konnte er nun auch mit dem Eunuchen abrechnen, bem er ftets mit Mißtrauen begegnet war. Aller feiner Bürden und seines riefigen Vermögens und Befites beraubt, wurde er exiliert. Das Jahr 989 hatte Bafileios zum wirklichen Selbstherrscher gemacht, und er konnte nunmehr an feine Sauptaufgabe, die Riederwerfung der Best= bulgaren, gehen, deren Bernichtung ihm den Beinamen Bulgaroktonos ("Bulgarenwürger") einbrachte. Auf einer Felseninsel des Prespasees sieht man noch heute Mauer-

reste von Befestigungen und Kirchen. Es sind die elenden Trümmer von Prespa, der festen Residenzstadt des Zaren der Weftbulgaren Schischman, die er später mit Achrida vertauschte. Seine Regierung und die seiner vier Söhne David, Moses, Aaron und Samuel bedeutet die lette Glanzperiode des Bulgarentums. Der Tod des Johannes Tzimiskes und die Rebellion des Bardas Skleros in Afien waren bas Signal zum Aufstand, und wieder durchzogen die Bulgaren unter Samuel, der sich seiner Brüder entledigt hatte, das von Soldaten entblößte Reich bis zum Fithmus und Korinth. Dyrrhachium war in feine Sande gefallen, die Serben hatten feiner Oberhoheit zu gehorchen. Ein zweiter Feldzug hatte Samuel nur vorübergehende 1000 Erfolge gebracht, mährend die Byzantiner im Jahre 1000 Donaubulgarien eroberten und die wichtigen Städte Berröa, Servia, Bodena, Bon und Stopie wegnahmen. Aber noch konnte der lette Stoß gegen das Bulgarenreich nicht geführt 1014 werden. Dies gelang erst in einem dritten Feldzug (1014). Das Ziel des Raifers war die Gegend am oberen Strymon. Samuel, der eben vor Thessalonike erschienen war, kehrte zurück, um den Raifer aufzuhalten. Da gelang es bem Kaifer, mit einem Teile seiner Armee unter Nikephoros Riphias die Bulgaren umgehen zu laffen, und von vorne und hinten gefaßt, wurde unter ihnen ein furchtbares Blutbad angerichtet, dem Samuel nur mit Mühe nach Brilev entging. Eine schauerliche Rache ließ der Raifer folgen. 15000 Gefangene wurden geblendet, je 100 vertraute er der Führung eines Einäugigen und schickte sie ihrem Zaren zu, eine Tat, die, von Geschlecht zu Geschlecht erzählt, die Erinnerung Jahrhunderte wach hielt, bis die Bulgaren diesen Frevel entsetlich rächten. Als Samuel von dieser Greueltat Botschaft erhielt, fiel er zu Boden und starb unter Herzrämpfen nach zwei Tagen (15. Sept. 1014). Noch vier Jahre währte der Krieg, bis der lette Schischmanide bei der Belagerung von Dyrrhachium seinen Tod fand. Nach vierzigjährigem Kampfe war das Bulgarenreich niedergerungen, und Bafileios nahm den Frieden an, den ihm die Boljaren und der Patriarch anboten. Ein reicher Goldschat fiel ihm in der glänzenden Bulgarenresidenz Achrida in die Sände. Bon hier wendete er sich zunächst nach Athen, um in dem der Panagia geweihten Parthenon für feinen Sieg zu danken. Dann zog er durch die Porta aurea in feiner Sauptstadt im Triumphe ein, vor ihm die Zarin Maria und Samuels Töchter.

So graufam der Raifer den Krieg geführt hatte, fo gerecht zeigte er sich dem eroberten Reiche gegenüber, indem er dasselbe als selbständiges Glied in politischer wie kirch= licher Beziehung bestehen ließ und weder an der Steuerordnung etwas änderte, noch an die Brivilegien des Adels rührte. Die vornehmsten Boljaren wurden nach Konftanti= nopel gebracht, wo fie mit den byzantinischen Großen in enge Familienbeziehungen traten.

Gludlich auch in den Rämpfen mit dem Islam, gelang es dem Raifer, seine Macht auch über Armenien auszudehnen, so daß das Reich wieder einen Umfang hatte, wie er seit Juftinian unbekannt war. Mitten in neuen Rüftungen zu einem Feldzuge nach Beften begriffen, um auch Sizilien wieder bem Islam zu entreißen, ftarb er, 66 Jahre alt. 1025.

1023

Mächtig ftand das Reich wieder da. Aber die Zukunft brachte nicht den Mann, der, wie einft Juftinian und eben Bafileios, ftart genug war, das umfangreiche Reichsgebiet zusammenzuhalten und allen den Gefahren zu begegnen, Die aus seiner Größe und ber Zusammensetzung seiner bunten Bevölkerung erwachsen mußten. Rach der nur zweijährigen Regierung des ganz unfähigen Bruders des

1028 Bajileios, Konftantinos VIII. (1026—1028), stand das bis byzantinische Reich wieder unter dem Zeichen des Weiberregiments, indem Konstantins Tochter, Zoe, eine gerade nicht mehr jugendliche, aber um fo heiratsluftigere Dame, nacheinander Gunftlinge ihrer Sinnlichkeit auf den Kaifer= thron erhob. Nach einer letten Berfügung Konftantins mußte fich der fechzigiährige Cenator Romanos Argyros von seiner Gattin trennen und der achtundvierzigjährigen Boe die Band gur Che reichen. Bahrend Romanos III. 1028 (1028-1034) um die Gunft des Bolkes buhlte und durch bis seine Verfolgung der schismatischen Christen in Asien dem orthodogen Rlerus zuliebe bort die letten Sympathien für das Reich vernichtete, während man, im Gegenfat zu der vernünftigen Politik des Bafileios den Bulgaren gegenüber, dieses Bolk durch die schlimmste Miswirtschaft reizte, spielten sich am Hose Eisersuchtsszenen ab, denen unter anderen Boes Schwester, die kluge Theodora, zum Opfer siel, die in das Kloster Petrion geführt und gezwungen wurde, ben Schleier zu nehmen. Gine ber hervorragenbften Geftalten biefer Beit ift Georgios Maniates, mit deffen Namen der damalige Baffenruhm der Romäer verknüpft ift. Das zweijährige Siechtum bes Raifers gab bem Bolke Stoff zu allerlei pikantem Hofklatsch. Denn man kannte die Raiferin und wußte, daß ihre Liebe zur= zeit für den schönen, aber epileptischen Bruder des Ministers Johannes, beide Baphlagonier niederer Herkunft, entbrannt war, den sie sofort nach dem Tode des Romanos dem verssammelten Hofstaate als Gemahl und Kaiser vorstellte. 1034 Michael IV., der Paphlagonier (1034—1041), verteilte bis zunächst die Reichswürden an seine Familie, in der be-sonders Johannes hervorragte, der Reichskanzler mit un-umschränkter Macht wurde. In den Kämpsen gegen die afrikanischen und sixilischen Korfaren war neben Georgios

Maniakes der Bruder des heiligen Olaf von Norwegen, Harald Hardraade, der, dem allgemeinen Zuge der Nordsländer folgend, in des byzantinischen Kaisers Tienste gestreten war, der Schrecken der Sarazenen. In den serdich bulgarischen Landesteilen hatte der unvermeiblich von Härten begleitete Übergang von der Naturals zur Geldwirtschaft einen surchtdaren Aufstand hervorgerusen, an dessen Spike Deleanos, ein Enkel des Zaren Samuel, stand. An der Tapferkeit der Bürger des sechs Tage belagerten Thessalonike, sowie an den Zwistigkeiten unter den Haupstührern der Bulgaren scheiterte der Ausstand, den nun Michael leicht niederschlug, während die Serben ihre Freiheit des haupteten. In kurzsichtiger Berblendung wurde die von Basileios in höchst kluger Beise belassene politische und kirchliche Selbständigkeit der Bulgaren vernichtet, und das Griechentum machte sich in den weltlichen wie kirchlichen Stellen Bulgariens breit. Byzanz selbst bereitete so die folgende surchtdare Explosion des bulgarischen Nationalsgesühls aufs beste vor.

Nach Michaels IV. Tobe berief Zoe seinen adoptierten Nessen Michael V. Kalaphates (1041—1042) auf den 1041 Thron, der seiner Gönnerin damit dankte, daß er sie in 1042 ein Kloster nach Prinkipo verwies. Für die vom Adel, der die Karvenus satt hatte, geführte hauptstädtische Bevölkerung war damit daß Zeichen zum Aufstand gegeben. Michael versiel dem von ihm über Zoe verhängten Lose, während diese und ihre Schwester Theodora zu Kaiserinnen außsgerusen wurden. Doch währte der Friede zwischen beiden nur kurze Zeit. Obwohl zweiundsechzigiährig, erhob Zoe einen dritten Gemahl an ihre Seite, Konstantinos IX. 1042 Monomachos (1042—1054), mit dem sie dis zu ihrem 1054 Tode (1050) gemeinsam regierte. Konstantinos hatte wohl 1050 Geld für Wissenschaft und Bauten, aber nicht sit die Armee.

70

So ging Unteritalien an die Normannen verloren, die 1041 bereits 1041 in Apulien eingefallen waren. Italien war für Byzanz verloren, zumal es nunmehr auch firchlich ber Obodienz des Bapftes unterftand. Bolitische Migerfolge hatte ber Raifer auch in Armenien zu verzeichnen. Die Mediatifierung der armenischen Fürstentümer, von Michael IV. schon versucht, wurde durch Konstantin IX. zur Tatsache gemacht. Der fanatische griechische Klerus, dem die äußere Form orthodoger Rechtgläubigkeit stets mehr galt als die Reichsinteressen, stürzte sich auch auf dieses Land. Die alten Qualereien ber Orthodogie gegen die armenische Bevölkerung begannen von neuem und förderten nur die 1021 Borftöße der seldschutischen Türken, welche diese seit 1021 gegen Armenien richteten. Die armenische Kultur unterlag türkischer Barbarei, und die Trümmer der Bagratidenhaupt-977 ftadt Ani, die Smbat II. (977—989) durch herrliche Bauten bis zu einer Perle des Orients gemacht hatte, klagen noch heute Die politische Unfähigkeit eines fanatischen, engherzigen Klerus an. Konftantinos hatte zunächst freilich noch einmal das unverdiente Glück, daß die Angriffe der Türken an dem Festungsinftem des Basileios icheiterten.

Nach des Kaisers Tode 1054 regierte Theodora (1054 bis 1056) zwei Jahre allein mit Umsicht und Geschick und übertrug vor ihrem Tode die Kaiserwürde einem bewährten Kricgsmanne, dem General Michael VI. Stratiotikos 1956 (1056—1057). Das legitime makedonische Haus hatte in

1056 (1056—1057). Das legitime makedonische Haus hatte in bis seinen letten Vertretern an Beliebtheit so verloren, daß kleinsassiatische Großgrundbesitzer und beleidigte Generale, wie Katakalon, der abgesetze Stratege von Antiochia, den ebensfalls einer Großgrundbesitzersamilie angehörigen General 1057 Maak Komnenos 1057 auf der Sbene von Gunavia gegen

1057 Faak Komnenos 1057 auf der Ebene von Gunavia gegen Michael zum Kaifer erhoben. Bei Nikaa besiegte er die Truppen Michaels, der abdankte, und am 2. Sept. 1057 wurde Isaak in der Sophienkirche zu Konstantinopel gekrönt. Er eröffnet die Dynastie der Komnenen, mit denen bas Griechentum auch auf bem Raiferthrone feften Buß zu faffen beginnt. Faat I. Komnenos (1057-1059) war ein bedeu- 1057 tender Mann, der mit unerdittlicher Entschloffenheit das 1059 Reich von den vielen Rrebsschäden, an benen es litt, ju heilen suchte. Bor allem waren es die Reichsfinanzen, die er einer ernsten Reform unterzog. Der Verschwendung, die mit unnüten Bauten, mit Benfionen und Unterftützungen an das zahllofe Monchsheer und mit Sineturen für Bunftlinge unter den letten Kaisern getrieben wurde, steuerte er energisch. Das maßlose Auftreten des an Größenwahn leidenden Patriarchen Michael Kerulareos beantwortete er mit seiner Absetzung und Verbannung nach der Insel Protonnesos. Im Jahre 1059 frank von einem Feldzuge 1059 gegen Magyaren und Petschenegen zurückfehrend, beschloß er, sich in das Kloster Studion zurückzuziehen, wo er einft feine Ausbildung erhalten hatte. Hier lebte er als Pförtner noch zwei Jahre. Erfüllt von Sorge für das Reich, schloß er seinen Bruder Johannes und beffen tüchtige Söhne von der Regierung aus und wendete die Herrschaft seinem Freunde Konstantinos X. Dutas (1059—1067) zu, der 1059 unter Faats Leitung wohl ein tüchtiger Staats- und Finanz- 1067 mann war, in seiner selbständigen Stellung als Raifer sich aber gar nicht bemährte. Dit feiner knauferigen Sparfamkeit ber Armee gegenüber beging er am Reiche geradezu ein Berbrechen. Nur seine Warangenleibgarde mar glänzend botiert, sonst wurde der Sold gefürzt, die Armee reduziert, das Kriegsmaterial blieb unerganzt, die Grenzfestungen verfielen, und das in einer Zeit, in der die Seldschuten unaufhörlich die öftlichen Teile des Reiches verwüfteten. Der grimmigste Gegner war den Byzantinern in Togrilbens Sohn, dem fühnen und unleugbar ritterlichen Alp-Arslan.

erstanden, der Albanien und Iberien niederwarf, Ani zer= ftorte und die armenische Rultur für immer vernichtete und Furcht und Schrecken in den oberen Guphratprovinzen ver-Biele Armenier manderten damals in den kili= tischen Taurus aus. Ruhig fah der Kaifer der Bernichtung diefer Länder zu. Erhielten doch die Armenier nur die gerechte Strafe für ihren Starrfinn, mit dem fie die Orthodorie und ihre leere Form von sich wiesen. Und die gleichen Mißerfolge durste der herrschende, unfähige Bureaukratis= mus, bem jedes Berftandnis für ben Bert einer fchlag= fertigen Armee fchlte, auch in Europa verzeichnen. Magyaren, Petschenegen und die noch völlig rohen Türkenhorden der Uzen oder Kumanen, wie die Byzantiner sie nannten, konnten dem Reiche unendlichen Schaden bringen und bis Thesialonike vordringen. Hätte nicht das erbitterte Land= volk diese wilden Borden seine Wut fühlen laffen, die jämmerliche Regierung war unfähig, fie abzuwehren. Dafür gab man fich am Hofe in rührender Sorglofigkeit der Schongeisterei bin.

Schon in reifen Jahren hatte ber Raifer eine zweite Che mit ber feingebilbeten Gudofia Matrembolitiffa eingegangen, die ihm noch sechs Kinder schenkte. Um seinen drei Söhnen Dichael, Andronikos und Konstantinos die Krone zu sichern, mußte Gudotia fich schriftlich verpflichten, nicht wieder zu heiraten. Allein schon das Interesse des von den Seldschuten hart bedrängten Reiches veranlagte Gudofia, fich mit echter Beiberlift ihrem gegebenen Berfprechen zu entziehen und ihre Band bem Strategen bon 1067 Triadita Romanos IV. Diogenes (1067-1071) zu reichen. bis Diefer, eine herrliche Heldengestalt, als Hochverräter vor sie geführt, hatte anftatt seines Todesurteiles die Liebe der feurigen Kaiserin gewonnen. Mit seiner Erhebung hatte bie Militarpartei über die unfähige Zivilregierung gefiegt,

an deren Spipe Konstantins IX. Bruder, Johannes Dukas, der Patriarch Johannes Xiphilinos und der Chef des Staatsrates, der cbenfo gelehrte als charatterlose und intrigante Rhctor Michael Bsellos standen. Des Kaifers Romanos Stellung war eine außerft schwierige, und er sah sehr wohl ein, daß er sich nur durch eine glänzende Tat legitimieren könnte. Und seine ersten Feldzüge verliefen auch glücklich; aber mit dem Falle von Chona und Mangikert begann des Kaisers Unglück. Mit dem Aufgebote aller Kraft rückte Komanos persönlich gegen Alp-Arslan. Wantsitert eroberte er zurück. Aber die unkluge Zurückweisung des ihm von Alp-Arslan angebotenen Friedens führte nach zweitägigem heißen Rampfe durch den Berrat des Andronikos Dukas, des Sohnes des Cafars Johannes Dukas, seine völlige Nieder= lage herbei. Tapfer kampfend geriet er in Gefangenschaft. Nach altasiatischer Sitte lag der Besiegte vor dem seldschutiichen Sieger, ber feine Suge auf feinen Nacken feste, aber hernach so viel Ritterlichkeit zeigte, daß er den Kaiser gegen Auslösung der seldschutischen Gefangenen und Zahlung einer Million "Byzantiner" freiließ. Diese Riederlage war der erste furchtbare Stoß, den das byzantinische Reich von Türkenhorben erlitt. Des Kaifers Lage in Byzanz war unhaltbar. Neben Eudokia wurde ihr Stieffohn Michael Dukas eingesett. Als aber die Kaiserin das Berlangen des mächtigen Cäsars Iohannes Dukas, ihren Gemahl Romanos der Érone für verlustig zu exklären, energisch zurückwies, ließ dieser die Kaiserin in das von ihr gegründete Marienklofter am Bosporus bringen, während er seinen Neffen Michael VII. Parapinates (1071—1078) zum Raifer erhob. In dem nun folgenden 1071 Bürgerkriege unterlag Romanos, der trop der ihm eidlich 1078 garantierten Sicherheit fo graufam geblendet wurde, daß er ben ungepflegten Berletungen in dem von ihm gegründeten Aloster auf der Insel Broti, einer der Brinzeninseln, erlag.

Die Migwirtschaft bes zivilen Bureaufratismus, unter der die Armee immer mehr verlotterte, während der Kaifer, ein Schüler des Pfellos, fich in Phrafentum und poetischen Übungen gefiel, hatte das bulgarische Bolk wieder in höchste But verfest. Es hatte den Sohn des Serbenkönigs Michail, 1050 Bodin (1050-1084), zum Zaren gewählt. Der Aufftand bis 1084 wurde zwar niedergeschlagen, ein um so größerer Gegner entstand dem Reiche aber in Alp-Arslans Cohn Maletichah 1072 (1072-1092), der den Krieg gegen Byzanz seinem Better bis Suleiman übertrug, der dem immer mehr abhausenden byzantinischen Bureaufratismus an ftaatsmännischer Begabung weit überlegen mar. Diese zeigte er schon in feiner Berfügung, daß er den durch die Latifundienwirtschaft hörig gewordenen Bauern die Freiheit wiedergab und diese so für sich gewann, wic er auch die nicht orthodoxen Chriften auf feiner Seite hatte. Ja, Suleiman konnte einen noch größeren Triumph feiern, indem die byzantinische Regierung ihn geradezu als rechtmäßigen Herrn des Oftens anerkannte, als fie feine Silfe gegen ben Cafar Johannes Dutas anrief, ber in Afien gegen den eigenen Neffen als Thronprätendent auftrat. Die Regierung hatte das Bertrauen fo fehr verloren, daß Michael gezwungen wurde, abzudanken, worauf er den Kaiserthron mit dem Bischofsstuhl von Ephesos vertauschte. Dic Notlage des Reiches brachte wieder die Militarpartei an das Ruder, und mit Zustimmung der Seldschuten konnte 1078 Nitephoros III. Botaneiates (1078-1081) den byzan= bis tinischen Kaiserthron besteigen. Hatte Alexios Komnenos bisher verschiedene Erhebungen gegen den Raifer niedergeschlagen, so weigerte er sich entschieden, gegen Nikephoros Meliffenos zu ziehen, als biefer als Gegenkaifer auftrat. Die Lage des Reiches war eine fehr bedenkliche geworden. In Rleinaffen hatten die Seldschuten auf Roften des byzantinischen Besites ein Reich gegründet, das fie Rum nannten.

Nika war ihre Hauptstadt. Nur die Küsten verblieben den Griechen. Unteritalien, kirchlich längst verloren, war nun gang in den Sänden der Normannen. Dazu verftand es Rikephoros Botaneiatcs, den offenen Bruch mit dem apulischen Hofe herbeizuführen. Des mächtigen Robert Guiscard Tochter Selena, noch unmundig mit Michaels Sohn, bem nun als Monch im Rlofter Studion lebenden Ronftantin, verlobt, mar mit ihren Schweftern am byzantinischen Sofe erzogen worden. Nikephoros Botaneiates ließ die normannischen Prinzessinnen in ein Rloster sperren. Diese politisch untluge Handlung brachte Buiscard in furchtbare But und lieferte ihm den Vorwand, an die Ausführung seiner hochfliegenden Blane, Konstantinovel zu erobern, zu gehen.

Mexios Komnenos, schon durch sein Berhalten dem Nikephoros Meliffenos gegenüber dem Raifer verdächtig, burch Intrigen am Sofe in unhaltbarer Stellung, floh, um der Berhaftung und Blendung zu entgehen, nach Tzurulon bei Selymbria. Die Parteien der Komnenen, Dutas und Palaiologen, besonders den fühnen Georgios Balaiologos, hatte er auf seiner Seite. Bon diesen als Kaiser ausgerufen, rückte Alexios gegen Konstantinopel. Doch war feine Lage keine günftige. Noch stand in Afien Melissenos. ber bem alten Botaneiates eine Teilung des Reiches vorschlug, und man hatte in Byzanz wirklich Luft, darauf einaugeben. Konftantinopel im Sturm zu nehmen, war nicht möglich. Da gelang es Palaiologos, einen deutschen Söldnerhauptmann zu bestechen, der dem Alexios das Charifianische Tor öffnete (1. April 1081), durch das nun die bunten 1081 Truppen des Alexios, Bulgaren, Slaven und Griechen, einbrangen, die Stadt schrecklich verwüstend. Nikephoros floh in die Sophienkirche, entjagte freiwillig der Krone und zog fich in ein Klofter zurück.

## Rulturzustände.

Das Brinzip der Beharrung und der Zähigkeit, welches bas Byzantinertum bis in das 15. Jahrhundert hinein charatterifiert, lagt auch fernerhin Bolt und Staat in ziemlich bem gleichen Bilde erscheinen wie bisher. Die bergebrachten Formen werden im öffentlichen wie privaten Leben fest= gehalten. Mit dem ererbten Hochmute und Stolz betrachteten fich die Romäer als das Kulturvolk xar' ekoyrv. Und man verstand es in der Tat auch, den Barbaren, die zu dem Reiche in Beziehung traten, zu imponieren. Wurden ihre Befandtichaften empfangen, fo follte ihnen der gange entfaltete Glanz und Pomp des Hofes bie Macht bes Reiches versinnbildlichen. Durch die Reihen der mit glanzenden Ruftungen verfehenen Leibwachen schritten fie dahin, um, von einem zahlreichen und glänzenden Hofftaate empfangen, por den Raifer geführt zu werden. Diefer felbst saß ruhig und fast unbeweglich auf balbachinbedectem Throne, umhüllt von ichweren Goldgewändern, und Edelfteine erglänzten auf diefen, dem Diadem, dem Gürtel und ben Burvurschuhen, den befonderen Abzeichen kaiferlicher Majestät. Mit diesem mächtigen, gottgleichen Serrscher in verwandtschaftliche Verbindung zu treten, galt als erftrebens= wertes Biel. Gin fteifes Beremoniell, ahnlich dem fpateren des spanischen Sofes, beherrschte das höfische und öffentliche Leben. Der Raifer felbst war Despotes, Autotrator, Isapostolos - Herr, Selbstherrscher, der Apostelgleiche -, nach des Boltes Auffaffung von Gott gewählt und auch nach Gottes Willen seines Amtes entsett, eine für ben Inhaber bes Thrones selbst gefährliche Anschauung, die daher auch einen Thronwechsel, selbst wenn das Verbrechen an ihm haftete, leicht hinnehmen ließ. Erschien der Raifer in der Offentlichkeit, so geschah dies unteer Bobachtung bon

Formalitäten, die bis in das kleinste sestgesetzt waren, benen auch die Aktlamationen des Bolkes an den Kaiser, sowie dessen Ansprachen an das Bolk unterworsen waren. Das umsangreiche Zeremonienbuch des Kaisers Konstantinos VII. Porphyrogennetos gibt uns darüber Ausschluß. An dieses Zeremoniell schloß sich ein mit der Zeit immer mehr sich ausbildendes Titelwesen. Halb lateinisch, halb griechisch hatten diese Titulaturen ein recht groteskes Aussehen.

Von den schädlichsten Folgen für den Staat mar das Auftreten und machtige Umfichgreifen des Groggrundbefiges, der in dem Erwerb von Grund und Boden die beste Kapitalanlage fab. Die freien Bauern, durch Steuern und Kriegs= not an fich schon schwer belaftet, nahmen an Bahl immer mehr ab und gerieten gezwungen in Abhängigkeit, oder sie unterftellten fich freiwillig dem Mächtigen, gegen den doch jeder Widerstand umsonft mar. Dem Berrn hatten sie fortan Steuern und Dienste zu leiften und auch am Erbe hatte dieser keinen geringen Anteil. Hinter den weltlichen Großen blieb in dem Streben, ihren an fich schon großen Bodenbesit zu vermehren, auch die Kirche nicht zurück. Ja, man wagte sich trop strengen Berbotes sogar an die sogenannten Soldatengüter, die in großer Anzahl über das Reich verteilt waren und stets vermehrt wurden, deren jedesmalige Inhaber zum Dienste im Seere und auf der Flotte verpflichtet waren. Die Regierung wendete fich gegen dieses den Staat gefährdende, gewaltsame Vorgehen ber Großen und ber Rirche mit ben icharfften Gefeten. Romanos I. verbot den Erwerb ganzer Ortschaften und beftimmte als Strafe die unentgeltliche Herausgabe. gegen die Kirche erlaffenen Bestimmungen des Nikephoros Photas nahm freilich Johannes Tzimistes um den Preis feiner Krönung zurück. Aber auch des Bafileios II. Ber= fügungen konnten nicht hindern, daß sich in Rleinasien ber Großgrundbesit geradezu zu großen Herrschaften außwuchs, auf benen ein mächtiger Grundabel, die Archonten,
saß, der sich zur Zentralregierung in immer stärkeren partikularistischen Gegensaß stellte. Kein Bunder, daß die gebrückte Bauernbevölkerung Kleinasiens in den Seldschuken Suleimans nicht mehr die Feinde des Keiches, sondern ihre Befreier sah. Und diesem Grundadel in der Provinz entsprach ebenso in den Städten ein reiches, stolzes Bürgertum, das die Berwaltung sest in Händen hatte und in
schrossem Gegensaße zu der Masse der ärmeren Bevölkerung stand.

Das geistige Leben der Byzantiner war mit einer Aus= nahme im ganzen ein angeregtes. In der Literatur unter= scheiden wir zunächst eine sogenannte frühbnzantinische Beriode, die etwa bis zum Tode bes Kaisers Herakleios reicht, die Beit, in der fich die Umwandlung vom Antik-Sellenischen zum Chriftlich=Mittelalterlichen voll= zieht, die Zeit, in der auch die Sprache ihre Umgestaltung erfährt. Die Profanpoefie, die fich mehr ober weniger noch an antite Mufter anlehnt, legt ihr Sauptgewicht auf höchste Ausbildung der Form. Ihr vorzüglichster Bertreter ift neben Paulos Silentiarios und Agathias der unter Kaiser Herakleios lebende Diakon der Sophienkirche Ge= orgios Bifibes, ber in einem politischen Gebichte ben Feldzug des Herakleios gegen die Perfer und den Angriff der Avaren auf Konstantinopel im Jahre 626 beschreibt und in seiner Heraklias des Herakleios Sieg über Chosrau feiert. Im Werte höher als die Profanpoesie steht die firchliche Boefie. In ihr findet auch das lyrisch-dramatische Element seine zum Teil großartige Verwendung, mährend eine welt= liche Lyrik bei dem kirchlichen Grundtone, der in Byzanz alles beherrschte, teinen rechten Boden fand und erft fpater im Epigramm und in der vulgar griechischen Boefie zum

Ausdrucke kam. Ebenso war den Byzantinern auch das Trama unbekannt. Tas ernste Theater war verdrängt worden durch die Tingeltangellustbarkeiten des Zirkus, denen trot des Kampses der Kirche hoch und niedrig mit leidenschaft-licher Gier nachging. Einen Ersat suchte die Kirche mit ihren dramatischen Dialogen zu bieten, aus denen später das Mysterienspiel hervorwuchs. Während die ältesten kirchlichen Lieder sich noch ganz an den Wortlaut der Heiligen Schrift anlehnen, beginnt mit dem 5. Jahrhundert eine selbständige Hymnendichtung, die im 6. und 7. Jahrhundert durch den unter Anastasios I. lebenden Priester Komanos und den Patriarchen Sergios ihre höchste Blüte erreichte. Auch Kaiser Justinianos I. ist Versasser eines Hymnus.

Die Tradition beherricht ebenfo die Brofangeschichte. Die Antike und die firchliche Dittion beeinflußten die fprachliche Darftellung. Un der Spipe der Hiftoriker fteht der große Protopios Ende des 5. Jahrhunderts, der Belifar auf feinen Bügen gegen Bandalen und Goten begleitete und beffen Rriege gegen biefe Bolter und die Berfer be= Ihn sett der bilderreiche, in seiner Sprache nach bem Geschmade ber Zeit altertumelnde Agathias fort, indem er die Kämpfe des Narfes gegen Goten, Bandalen, Franken und Perfer schildert. Bu den Geschichtschreibern ber Zeit Juftinianos' gehört endlich noch Betros Batritios, ber Befandte des Raifers an Amalajuntha und den Berferkönig Chosrau. Den Agathias fest Menandros Protittor fort, deffen erhaltene Fragmente durch ihre geographischen und ethnographischen Mitteilungen zu ben hervorragendsten Quellen des 6. Jahrhunderts gehören. Am Ende dieser Beriode steht der Aanpter Theophylattos, deffen bilder- und blütenreicher Stil schon seine Beimat verrät. In acht Buchern beschreibt er die Regierungszeit des Kaifers Mauritios. Dieser literarisch nicht unbedeutenden Zeit folgt nun eine Periode völliger Unfruchtbarkeit, die sich über alle Literaturgattungen erftreckt und etwa bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts mährt. Nur in firchlicher Beziehung ift der geiftige Strom nicht ganglich vertrodnet und leitet hinüber aus der Übergangs= veriode in die Zeit des vollständig ausgebildeten Byzantinismus. Die Schließung der Atademie in Konstantinopel durch den Isaurier Leon, sowie der hundertjährige Rampf des Bilbersturmes hatte sichtbare Spuren des Riederganges der nationalen Bildung hinterlassen. Literarisches Leben zeigt erst wieder das 9. Jahrhundert. Wenn dasselbe in seinem Anfange auch noch vielfach die Barbarei der ver= floffenen dunklen Zeit verrät, so brachte doch die Wieder= herstellung der Universität in Konstantinovel durch den Cäsar Bardas unter Michael III. und ihr großer Lehrer Photios in das geistige Leben bald wieder höheren Schwung. Auch jett bedient man fich zur Darstellung noch der altgriechischen Sprache, die von der ganzen höheren Gesellschaft verstanden wird; aber die alte Reinheit ift natürlich verloren gegangen und an Stelle der alten klaffischen Ginfachheit tritt vielfach geziertes Bhrafentum. Man verarbeitet nicht ohne Selbständigkeit die geistigen Erzeugnisse der Vergangenheit, und besonders das 10. Jahrhundert charakterisiert sich als das Jahrhundert der Sammelwerke. Konstantinos Rephalas sammelt die alten Epigramme. Am bedeutendsten war in dieser Hinsicht die Tätigkeit des kaiserlichen Schriftstellers Konstantinos VII. Porphyrogennetos, deraußerselbst= verfaßten Werken die Sammlung älterer Texte und die aus Erzerpten bestehenden Enchklopadien veranlagte. Bu letteren gehören die großen Sammlungen, welche Geschichte und Staatswiffenschaft, Landwirtschaft und Medizin betreffen. Diefem Sammeleifer verdanken wir die Rettung eines großen Teiles der antiken Literatur. Wie Photios das 9., Konstantinos Vorphyrogennetos das 10. Jahrhundert literarisch

vertritt, fo das 11. Jahrhundert Michael Bfellos. Brofeffor der Philosophie an der neugegründeten Universität, genoß er als Gelehrter Weltruf, der felbst Araber und Abendländer ihm als Hörer zuführte. Sein späteres Mönchs= leben vertauschte er bald wieder mit dem verlockenderen des Hofes. So hoch seine Stellung ift, die er in literarischer Beziehung einnimmt, so abstoßend ift sein Charatter, so daß wir in ihm den echten Byzantiner mit all den widerwärtigen Eigenschaften erkennen. Boll ferviler Kriecherei und einer Urt von Schmeichelei, Die felbst feinen Beitgenoffen zu ftark erscheint, ift er wieder rücksichtslos in der Anwendung der Mittel, wenn es galt, feinen maßlofen Ehrgeiz und feine Eitelkeit zu befriedigen, und gegen seine Feinde schleudert er den herbsten Spott. Freilich war auch seine Zeit, in der Weiberherrschaft und blutige Palastrevolutionen das Reich zerrütteten, und das damalige Hofleben nicht geeignet, einem Staatsmanne von offenem Charafter viel Raum zu bieten.

Auch die theologische Literatur steht bei dem das Byzantinertum so eigentümlich charafterisierenden, uns Abendländern freilich unbefannten allgemeinen Interesse für alles Rirchliche -- versuchten sich doch selbst Kaiser und hohe Würden= träger auf theologischem Gebiete — auf der Sohe der Zeit, und bis in das 12. Jahrhundert überflügelt die bnzantinische Theologie die abendlandische. Sie übte ihren größten Einfluß im 9. Jahrhundert auf Scotus Erigena, den Überscher des Dionyfios Areopagita und des Maximos Confeffor, sowie späterhin auf Betrus Lombardus und Thomas von Aquino. Erft seit dem 12. Jahrhundert tritt sie gegen die abendländisch-scholaftische Theologie in den Hintergrund. und wenn auch innerhalb ber byzantinischen Theologie eine freilich nicht merklich hervortretende innere Entwickelung nicht zu leugnen ift, fo halt doch der Standpunkt, der alle eigene Beistesarbeit abweift und nur an der Tradition

ber Bäterlehre festhalten läßt, diese fern von allen geistigen Strömungen der Zeit und verleiht ihr eine gewisse Starrheit.

Was die Runft dieser Periode anlangt, so wendet die Architektur, die kirchliche wie die weltliche, ein größeres Augenmert nun auch bem Außeren zu. Die Anwendung bon Ornamentit, von buntfarbigen Steinen und Biegeln, mit denen man Leben in die Bauten zu bringen bemüht ift, deutet auf Rüchwirkung der arabischen Runft, die, einst beeinflußt von der byzantinischen, nun auch dieser mitteilt. Im Kirchenbau wird im Innern die quadratische Form des Hauptraumes beibehalten, nur die Kuppel wird mehr emporgehoben und die Galerien tommen in Wegfall. Der Innenraum entspricht seiner Form nach dem griechischen Kreuze mit seinen vier gleich turzen Armen. Die Altarnische ist durch eine reich geschmückte Bilderwand, die Itonostasis, gegen den Hauptraum abgeschloffen. Gin Beispiel Diefer Bauart, welche die Grundlage für den späteren Bauftil der ruffischen und orientalischen Kirchen bilbet, ift die Bagia Theotofos in Konftantinopel.

In der darstellenden Kunst ruht das Hauptgewicht auf der Technik. In der Malerei verwendet man leuchtende, helle Farben, daß sich das Bild wunderbar von seinem Goldgrunde abhebt. Den höchsten Gipfel der Technik erzeicht die byzantinische Kunst in ihren Emailarbeiten. Zur Anwendung kommt hauptsächlich das Zellenemail (cloisonné). Die Aussührung geht in der Weise vor sich, daß auf einer Goldplatte die Zeichnung mit aufgelöteten Goldsäben entzworfen wird, zwischen welche das farbige Email gefüllt wird. Bon großer Schönheit sind auch die sogenannten Niellen, auf Silber eingravierte Zeichnungen, deren Vertiefungen mit schwarzem oder farbigem Email ausgefüllt werden. Die Vilder selbst erreichen nirgends die Höhe der Technik. Gehört der Kopf der Madonna in der Sophien-

firche noch zu ben glücklicheren Schöpfungen, laffen manche Darftellungen Bewegung und Sandlung erkennen, fo tritt boch unter dem Einfluffe der Rirche das Schablonenhafte immer mehr in den Bordergrund. Die Proportion geht mehr verloren, die Figuren werden schmal und mager, Arme und Füße lang, die Stirn nicher, die Augen flein, und bas Beficht bekommt einen ftarren, murrischen Bug.

Wie in anderer Beziehung, so übte Byzanz auch durch feine Kunft feinen Ginfluß über die Grenzen des Reiches hinaus. Bang besonders zeigt die ruffische Runftmalerei ihre Abhangigkeit von Byzanz, wenn diefelbe auch schon bald von einheimischen Rünftlern ausgeübt worden fein Bis in das 16. Jahrhundert finden wir auch hier feftstehende Formen, und eine Aufeinanderfolge von Berioden des Fortschrittes ist hier ebensowenig bekannt wie in Byzanz. Im Abendlande macht fich der Ginfluß byzantinischer Runft besonders in Süditalien bis in das 11. Jahrhundert geltend, und erft im 12. Jahrhundert bildet fich eine mehr nationale Richtung aus, ohne daß lateinische Technik auch in der Folgezeit byzantinische Komposition ganglich hatte verdrängen können. Abhängigkeit von byzantinischen Mustern zeigen die Mosaiten von S. Marco in Benedig, von Grotta-Ferrata, Palermo, Monreale, sowie die Wandmalereien von S. Angelo in Formis. Daß auch deutsche Meister von byzantinischer Kunft beeinflußt maren, zeigt u. a. die Chorhalle des Klosters Lorich, eines der ältesten deutschen Dentmaler, sowie ein in der Rahe dieses Klofters gefundener Ring, der fich jett im Museum in Darmstadt befindet. Nach Byzanz weist ferner ein Schwert im Schape des Münsters Bahrscheinlich war Bestfalen der Mittelpunkt einer byzantinisierenden Strömung, die ihren Ursprung vielleicht in der verwandtschaftlichen Berbindung des fachfischen Sauses mit dem byzantinischen Kaiserhofe hatte.

Bie sehr man überhaupt auch im 12. und 13. Jahrhundert an byzantinischer Kunst Gefallen sand, beweisen beutsche Handschriften, die in der Nähe des Hoses des Landgrasen Hermann von Thüringen († 1217) entstanden, und zwei Prachtpsalterien, das eine jett im britischen Museum, das andere in Florenz, lassen uns die Vermutung zur Gewisheit werden, daß byzantinische Künstler für abendländische Vesteller arbeiteten. Daß gerade in der Hohenstenzeit byzantinischer Kunsteinsluß über die Alpen her auch in Deutschland sich zur Geltung brachte, ist ganz natürlich, und gar mancher deutsche Meister ist dei Byzanz in die Lehre gegangen entweder in Italien oder im Osten selbst. Ia, die moderne Wissenschaft will einen Zusammenhang mit byzantinischer Kunst selbst in dem Zentralbau altnordischer Architektonik entdeckt haben.

Und es wäre diese Bermutung keineswegs unmöglich bei den ausgedehnten Sandelsbeziehungen, die das byzantinische Reich nach allen Seiten bin batte. Die Raiserstadt am Bosporus war noch immer der Zentralfit des Welthandels, und italienische, bulgarische, magyarische und ara= bische Kaufleute hatten hier ihre Sandelskolonien. allem waren es aber neben Griechen die ganz besonders dem Sandel zuneigenden Ruffen, welche Gold- und Silberbrotate, Seibenftoffe, Wein, Sübfrüchte und orientalische Spezereien auf die Märkte von Rieb und Nomgorod brachten, wo standinavische Raufleute diese einhandelten. Der Stanbinavier Bris Säminasson (um 1000) erschien selbst in Ronftantinopel. Bu den weftlichen Bölkern fanden byzan= tinische Erzeugnisse ihren Weg teils durch die Ruffen, teils wurden fie über Benedig nach Mainz gebracht, wo Mainzer Großtaufleute sie weiter bis nach England exportierten. Unter den italienischen Raufleuten, die den Zwischenhandel vermittelten, nahmen den erften Blat die Amalfitaner ein, die später von den Benezianern verdrängt wurden, als Amalfi 1073 dem normannischen Reiche zusiel, dis diese selbst sehr bald als gefährliche Rivalen des brzantinischen Reiches auftraten.

## Romnenen und Angeli (1081—1204).

Mit Alexios I. Komnenos (1081—1118), der am 1081 2. April 1081 in der Sophienkirche gekrönt wurde, hatte 1118 die Revolution wieder einen bedeutenden Mann auf den Thron gebracht, der einer Dynastie angehörte, die dem Reiche, soweit es möglich war, noch eine lette Blütezeit heraufführte. Freilich glich dieses Reich nicht mehr dem des Justinian oder Basileios II. Es war sast nur noch auf die europäischen Teile beschränkt. Dabei hatten Migregierung, ununterbrochene Kriege und die Raubeinfälle wilber Horden die Kraft des Bolles und der Armee zerrüttet. Der neue Raifer, der ja wohl mit den beften Eigenschaften ausgestattet war, hatte sich eine schwere Aufgabe gestellt, wenn er wieder Tigris und Adria erreichen wollte. Nachdem er seine mächtigen Helfershelfer bei der Leere seiner Raffen mit den bochklingenden Titeln eines Sebaftos, Protofebaftos, Panhyperfebaftos und Sebaftotrators entlohnt hatte, mußte Alexios fein ganzes Augenmerk der Normannengefahr zuwenden, die Rikephoros Botaneiates nublos zu einer brennenden gemacht hatte. Im Mai 1081 landete Guiscards Sohn, Bohemund, dann Guiscard selbst in Nordepirus und belagerte Dyrrhachium, ben Schlüffel zum Weften bes Reiches. Sein diplomatisches Geschick mußte dem Raifer jest zu Gilfe tommen. Die Republik Benedig fah in den aufftrebenden Normannen, die fich sogar in Dalmatien festzuseten versuchten, die größten Rivalen, die ihren Sandel lahmlegen mußten, wenn fie gar noch in den Besit Konstantinopels tamen. Die Bahrung

ihrer merkantilen Interessen trieb Benedig an die Seite des mit ihnen verhandelnden Alexios, freilich gegen den Preis hoher Handelsvorteile. Die normannische Flotte erlag der venezianisch=griechischen unter dem Dogen Domenico Selvo. Dagegen besiegte Guiscard Alexios auf dem histo=1081 rischen Boden von Pharsalos (1081) und nahm ansangs des nächsten Jahres Dyrrhachium. Sein Sohn Bohemund drang erobernd dis zum Bardar vor; doch waren seine Eroberungen keine dauernden, und Guiscard, durch den im Bunde mit Byzanz stehenden deutschen Kaiser Heinrich IV. in Italien sestgehalten, konnte ihm keine Hisse seinrich IV. in Italien sestgehalten, konnte ihm keine Hisse seinerich konnte Wißerfolge melden. Auch das Singreisen Guiscards selbst drachte keine Wendung zum Besseren. Zum zweitenmal wurde seine Flotte von der venezianisch-griechischen geschlagen, und der Streit seiner Söhne Bohemund und Roger nach seinem Tode um Unteritalien ließ die Normannengesahr einstweilen als beseitigt ansehen.

Tafür erhob sich sofort eine neue im Norden. Die versolgten Paulikianer und Bogomilen, die unter den Bulgaren einen großen Anhang gewonnen hatten, hatten sich bei einem Einfalle des kürkischen Steppenvolkes der Rumanen diesen angeschlossen und den byzantinischen Heeren verschiedene Niederlagen beigebracht. Und als Alexios personlich 1088 bei Trstr den Petschenegen und Kumanen Tzelgu-Khans erlag, war Thrakien wieder bis zur Hauptstadt den Plünderungen dieser Steppenvölker ausgesetzt. Erst als byzantinisches Gold 40 000 Kumanen für Byzanz gewann, wurden die Petschenegen in der blutigen Schlacht von Lesunion (29. April 1091) in solchen Massen zusammengeschlachtet, daß sie keine Gesahr mehr sür das Reich bedeuteten. Eine der Erscheinungen, die uns an dem Wesen der

bnzantinischen Welt am meisten befrembet, ift ber Mangel

bessen, was wir Mobernen mit dem Begriffe Patriotismus verdinden. Selbst in dieser Zeit voll Not, welche die Unterstützung jedes einzelnen verlangte, sehlte es nicht an gewissenlosen Ansprüchen mächtiger Familien auf den Thron, an Verschwörungen und Aufständen gegen die Verson des Alexios. Und die große Mißstimmung des unter dem Steuerbrucke seufzenden Volkes, der daniederliegende Handel, verarmte Provinzen bildeten die sichere Basis, auf der nach dem Diadem begierige Große ihre Absicht ausstühren zu können hossten. So sührte ein Abenteurer, der sich sür Konstantinos, den Sohn des Komanos Diogenes, ausgab, die Kumanen über die Donau und drang dis Adrianopel vor, dis die Schlacht von Taurokomon (1094) seinen Raub= 1094 zügen ein Ende machte.

Nachdem ihm im Westen zunächst keine weiteren Ge= fahren brohten, sah Alexios seine nächste Aufgabe in ber Wiebergewinnung Rleinafiens. Dabei follte ihm bas Abendland behilflich fein, das er von Rom aus für eine Idee zu gewinnen suchte, die auch dort bereits Suß gefaßt hatte und in bem Berlangen aller Schichten bes abendlanbischen Volkes, den Islam zurückzudrängen, zum Ausbruck kam. Rom hatte den Unionsgedanken nie aufgegeben und die byzantinische Diplomatie hat diesen Wunsch in Zeiten der Not ftets für sich auszubeuten verstanden, wenn es ihr auch mit einer firchlichen Bereinigung nie Ernst war. So fand Alexios an dem Papft Urban II. einen feurigen Bertreter feiner Bitte um abendlandische Silfe. Freilich fah er ben nahenden abendlandischen Scharen mit gemischten Gefühlen entgegen, zumal fich unter ihnen auch fein Tobfeind Bohemund befand. Wenn in biefer Zeit immer über griechischen Berrat geklagt wird, so muß Alexios insoforn eine gerechte Beurteilung zu teil werden, daß er ja in erfter Linie die Interessen seines Reiches zu vertreten hatte und daß die abend-

ländischen Ritter, wie eben erft Buiscards weitfliegende Blane zeigten, teineswegs die Garantien boten, daß fie nicht die Gelegenheit benuten würden, sich ebenfalls auf griechischem Boben festzuseten. Die Siege ber frangofischen 1097 Ritter bei Nika und Dorpläum (1097) hatten Alexios Rleinasien zurückgewonnen. Ohne Sand in Sand mit ben Areuzrittern zu gehen, die Antiochia und Jerusalem eroberten, dehnte sich Alexios in Kleinasien weiter oftwärts Führten die Kreuzritter auch laute Rlagen, daß der Raifer seine Interessen mit den ihren nicht in Ginklang bringe, so wurde die Lage doch erst eine ernste, als Bohemund entgegen den Berträgen, nach denen die französischen Ritter ihre Eroberungen in Sprien und Palästina aus den Händen 1088 des Raisers zu Lehen nehmen sollten, sich 1098 in Antiochia zum felbständigen herrn machte. Bobemund hatte die Bifaner als Bundesgenoffen gewonnen. Nach Italien zurückgekehrt, brach er von bort mit einem großen Heere wieder gegen Epirus auf. Alexios, der aus dem früheren Rriege eine gute Lehre gezogen hatte, vermied eine offene Schlacht und mußte feinen Begner im fleinen Kriege fo zu schwächen, daß diefer im Frieden von Devol auf Kilikien verzichtete und Antiochia bom Raifer zu Leben nahm. Ginen gleich gunftigen Frieden gewann er nach dem Siege von Boly-1116 botos (1116), der einen schweren Krieg mit den Seldschuten beendete, von dem Sultan Malefichah. Die Grenzen des Reiches erstreckten sich jest wieder vom Jonischen Meere bis zur Linie Sinope-Philomelion; die ganze Befthälfte Kleinafiens mar dem Reiche wiedergewonnen.

Unermüblich für die Macht des Reiches tätig, mußte ber gichtbrüchige Kaiser das Ende seines Lebens noch durch Zwist in seiner Familie getrübt sehen. Die Kaiserin Irene und ihre gelehrte Tochter Anna suchten den Kaiser zu bestimmen, Annas Gemahl, den Casar Nikephoros Bryennios,

zu seinem Nachfolger zu bestimmen. Aber weder Bryennios wollte von dieser Erhöhung etwas wissen, wosür er freilich von seiner energischen und ehrgeizigen Gattin sehr derbe Worte zu hören besam, noch ließ sich der Kaiser hersbei, seinen Sohn Johannes von der Thronsolge auszusschließen.

Johannes II. Romnenos (1118-1143), wegenfeiner 1118 herrlichen Eigenschaften der Gute, Kalojohannes genannt, 1143 zählt zu den tüchtigften Fürften, die den byzantinischen Thron inne hatten. Mit Energie und Glück machte er fich daran, die von seinem Bater begonnene Aufgabe, die Seldschuken zurudzudrängen, fortzuführen. In zwei glücklichen Feldzügen 1120—1121 gelang es ihm, Die Reichsgrenze nach Often 1120 und Guden borzuruden. Un einer weiteren Fortfetung 1121 hinderte ihn der lette Einfall der Petschenegen 1122, die 1122 bei Berroa fo zufammengehauen wurden, daß fie feitbem für immer aus der Geschichte verschwinden. Unbegreiflicherweise hat er einem aus der Beit der ganz unfähigen Bivilregierung stammenden Fehler ebenfalls fein Augenmert nicht geschenkt, die vollständig verwahrlofte Flotte wieder in stand au seten. So konnte er seinem Borgeben gegen die Benezianer, benen er die seinem Bater Alexios in der Not abgerungenen günftigen Handelsverträge fündigte, nicht den nötigen Nachdruck verleihen und mußte es ungehindert geschehen laffen, daß die Raperschiffe bes Dogen Domenico Michiele Infeln und Ruften feines Reiches plünderten. Er durfte froh fein, daß ihm durch die Intervention des Papftes, der wieder einmal durch ein Unionsangebot gewonnen war, bie Benezianer einen Frieden bewilligten, ber ihnen die alten Borrechte ficherte. Un einer nachbrucklichen Bekampfung der Benezianer hinderten ihn auch seine Berwicklungen mit den Magyaren. Durch seine Heirat mit Pyrista, der Tochter 1077 Ladislas' I. (1077—1095), mit dem Hause der Arpaden 1095 verschwägert, griff er zu Gunsten des von dem Usurpator Almus 1112 geblendeten Bela ein und gerict dadurch 1124 1124 in Krieg mit Stephan II., dem Sohne des Prinzen Almus, der 1114 dreizeihnjährig den ungarischen Thron bestiegen hatte. Die anfänglichen Erfolge Stephans gingen durch seine Niederlage dei Chram an der Donau verloren. 1126 In dem 1126 geschlossenen Frieden, der auch verschiedene kommerzielle Vorteile brachte, gewannen die Romäer den wichtigen Brückenkopf Branitschova.

Die Reichsgrenzen auch süblich bes Taurus nach Syrien hin wieder auszubehnen, war der Zweck einer vom Kaiser in großem Stile angelegten Expedition. Johannes über1143 winterte 1143 selbst in Anazarba in Kilikien und hatte alle Vorbereitungen zu dem Feldzuge getrossen, der seine Oberhoheit wieder bis Jerusalem ausdehnen sollte. Da starb er in seinem 55. Lebensjahre an den Verwundungen, die er sich bei einer Eberjagd im Taurus zugezogen hatte.

Sofort eilte des verftorbenen Raifers Jugendfreund und getreuer Ratgeber, der Türke Azuchos, nach der Hauptstadt, um dort den Boden zu sichern für die Rachfolge 1143 Manuels I. Komnenos (1143—1180), des jüngften der 1180 zwei noch lebenden Söhne des Johannes, der sich in den letten Kriegszügen hervorgetan hatte und bem Bater für den Thron geeigneter erschien als der ältere Ffaat. Mit großen körperlichen und geistigen Borzügen ausgestattet, von Schärfe des Verstandes, ein Meister des Wortes, als den er sich in den von ihm fehr beliebten dogmatischen Disputationen zeigte, nicht ohne ftaatsmännische Klugheit, die ihn freilich zu Ideen führte, deren Erreichbarkeit die dazu nötigen Mittel überschritt und die in ihrer Grenzenlosigkeit den Niedergang der byzantinischen Machtstellung herbeiführen mußten, zeigte diefer glanzende Romnene einen bem Orient fremden abendländisch ritterlich-romantischen

Bug, ber auch in seiner Freude am Turnier zum Ausdrucke kam, die ihm die Bewunderung der Lateiner gewann. Abendsländisch war seine Hospkaltung, abendländisch die Erziehung seiner Kinder, das Abendland war vertreten in seinem Besamtentum. Bei seinen glänzenden Sigenschaften hatte seine Regierung noch bedeutende Erfolge zu verzeichnen.

Die Forderung des gefürchteten Fürften Raimund von Antiochia, "des frankischen Herkules", das von den Romäern besetzte antiochenische Gebiet zu räumen, trug diesem nur eine Demütigung ein. Berfonlich mußte er in Ronftantinopel um Frieden bitten und am Grabe des Johannes Komnenos den Lehenseid als griechischer Vasall leisten. Mit Glück kämpfte Manuel auch gegen die Seldschuken, die er dis Ikonium zurückbrängte. Dagegen schuf er sich in den sizilischen Normannen und ihrem Fürsten Roger II. neue Gegner durch die schroffe Art, mit der er die Berhandlungen mit Roger, ber für seinen Sohn Wilhelm um die Hand einer byzantinischen Prinzessin warb, abbrach. Im Bunde mit ben afrikanischen Muslimen brandschatte der normannische Admiral Christodulos die griechischen Ruften und drang ungehindert in den forinthischen Golf ein. Mühelos marschiefte er auf Theben los und plünderte die durch ihre Seiden= und Lederfabrikation berühmte Fabrikftadt. Bahl= reiche Arbeiter und beren in ber Seibenweberei geubte Frauen wurden fortgeschloppt. Thebens Industrie war vernichtet. Auch Korinth fiel ihm wider alles Erwarten durch die unglaubliche Feigheit des Kommandanten von Akrokorinth in die Hände. An die gewaltige von Chriftodulos aus dem Hafen Lechaion nach Balermo weggeführte Beute erinnert noch heute die von ihm erbaute und nach ihm benannte Bonte dell' Ammiraglio. Daß Manuel den Krieg nach Italien vervflanzte, brachte ihm keinen Vorteil, da er auch ben Bapft und ben Deutschen Raifer als Wegner hatte, Die Byzanz hier nicht mehr dulben wollten. Er durfte zufrieden 1158 sein, daß er von Rogers Nachfolger Wilhelm I. 1158 noch einen glimpflichen Frieden erhielt. Aber das von dem byzantinischen Hofe seit Justinian so ängstlich gehütete Wonopol auf die Fabrikation von Seidenz und Brokatstoffen war verloren, seit die Fabriken von Palermo in gefährliche Konturrenz zu den byzantinischen traten.

Mitten in die Normannenzüge fiel der zweite Kreuzzug 1147 (1147—1149). Es bedurfte hoher, politischer Klugheit und bis 1149 diplomatischer Feinheit und Schlauheit seitens des Kaisers, um all der Gefahren Herr zu werden, die ihm in dieser Beit drohten. Schon die anrudenden Maffen - Ronrad III. führte allein 70 000 Mann mit sich und Ludwig VII. von Frankreich nicht weniger — mußten dem Raifer Besorgnis erregen. Mit den Deutschen konnte man sich noch trot vieler Reibereien vertragen. Manuel war ja feit 1146 mit König Konrad III. verwandt durch seine Heirat mit Bertha von Sulzbach, einer Tochter des Grafen Gerhard. Aber die Franzosen, Freunde der Normannen und als solche Gegner der Griechen, hatten schon den Entschluß gesaßt, mit den Normannen in Verbindung zu treten und Konstantinopel zu erstürmen, und der Vischof Gottfried von Langres hatte bereits das Programm zur Verteilung des Reiches ausgearbeitet. Nur König Ludwigs VII. frommer Sinn, bem die Erreichung bes vorgesteckten Bieles boch höher galt, sowie die durch griechische Schlauheit ausgeftreuten Rachrichten von angeblichen großen Siegen der Deutschen über die Seldschuken, die den Reid der frangofischen Ritter wachriefen, befreiten die byzantinische Sauptftadt vor einem Schicksal, dem sie erft 54 Jahre später verfallen follte. Als Borteil aus dem fonft mißlungenen Kreuzzuge zog Manuel eine in Theffalonike mit Konrad III. abgeschlossene Allianz gegen die Normannen.

Tie hochstiegenden Pläne des Kaifers, die darauf abszielten, das Komäerreich wieder in seiner alten Ausdehnung herzustellen, veranlaßten ihn auch, in Ungarn einzugreisen. Den Grund zu einem Borgehen gegen die Magyaren sand er in der Hisselfeleistung, welche diese den aufständischen Unterstanen des Kaisers in Bosnien und Serbien hatten zu teil werden lassen. Der Krieg (1152—1154) verlief für Byzanz vors 1152 teilhaft, und als ihm 1162 Thronstreitigkeiten zum zweitens mal Gelegenheit gaben, sich in ungarische Angelegenheiten 1162 einzumischen, da machte die mörderische Schlacht bei Zeugsmin (18. Juli 1167), in der Andronikos Kontostephanos 1167 einen gewaltigen Sieg über die Magyaren davontrug, Ungarn politisch wie kulturell abhängig von Byzanz.

Weniger Slück hatte Manuel mit seiner Politik gegen Benedig, dem er die gewährleisteten Privilegien entzog, was 1170 den offenen Bruch herbeiführte. Die Erfolge des 1170 Dogen Bitale Michiele II., sowie die später von dem griechensfeindlichen Enrico Tandolo 1175 mit dem Normannen 1175 Wilhelm II. von Sizilien geschlossene Allianz zwangen den Kaiser, den Benezianern die alten Privilegien zu erneuern und  $1^{1}/_{2}$  Millionen Tukaten Kriegsenkschigdigung zu zahlen.

Den meisten Schaben brachte sich aber Manuel durch seine abendländische Politik. In seinem Streben, das west-liche Kaisertum zu verdrängen, setze er sich in gefährlichen Gegensat zu dem mächtigen Stauser Friedrich I., ohne daß er für seine Sache Bundesgenossen gewinnen konnte. Nicht einmal bei Papst Alexander III., von dem er verlangte, daß er ihn zum Kaiser des Abendlandes kröne, sand er trotz gemachter Unionsvorschläge Gehör. Dazu stand Barsbarossa mit den östlichen Keichsseinden, mit Kilig-Arslan von Kum und mit dem gewaltigen Kurden Salahsedsdin von Ügypten, in dessen Hände seit Nursedsdinss Tode 1174 1174 auch Sprien gesallen war, in freundschaftlichen diplomatischen

Beziehungen. Die schwere Niederlage, die dem Kaiser Kilig=
1176 Arslan 1176 im süblichen Phrygien bei Myriotephalon
beibrachte, machte er durch seine lette Bassentat wieder gut,
einen Doppelsieg, indem er selbst bei Claudiopolis in Bi=
thynien die seldschutische Nordarmee schlug, während Jo=
hannes Batapes siegreich gegen eine Südarmee tämpste
1177 (1177). Ein günstiger Friede war der Erfolg dieses Sieges.

Die Niederlage des stolzen Kaisers bei Myriokephalon, seine Mißersolge in seiner abendländischen Bolitik hatten die Frische des Kaisers genommen, und als der Achtundstünfzigiährige am 24. September 1180 in das Grab sank, nahm er auch des Reiches Macht und Glanz für immer mit sich. Der großartige Anlauf, den das Komäerreich unter einem seiner interessantesten Herrscher noch einmal machte, hat den Zusammenbruch des Reiches nicht nur nicht ausgehalten, sondern bei dem Umfange der in der inneren und äußeren Politik gesteckten Ziele, dem die Keichskraft nicht mehr entsprach, beschleunigt.

Dem starken Bater folgte leider nur ein dreizehnjähriger 1180 Knabe auf dem Thron, sein Sohn Alexios II. (1180 bis bis 1183). Für ihn führte seine Mutter, die schöne Maria von 1181 Antiochia, der Manuel 1161 nach dem Tode Berthas die Hand gereicht hatte, die Regentschaft, unterstüht von dem Protosebastos Alexios, einem Sohne des Andronikos und Enkel des Kalojohannes. Als Französin war die Kaiscrin- witwe höchst unbeliedt, und der durch Manuels Begünstigung alles Abendländischen genährte Haß der Griechen gegen die Lateiner kam jeht zum Ausbruche. An die Spihe der antiabendländischen Bewegung stellte sich der alte Prinz Andronikos Komnenos, ein Sohn des Isaak Komnenos. Er war ein Mann, zum Herrscher geboren, der dank seiner körperlichen und geistigen Borzüge ein würdiger Rachsolger Manuels hätte sein können, hätte nicht Sittenlosigkeit, Ber

achtung aller Forderungen der Ehre und Religion, sowie ein zügelloser Ehrgeiz seine guten Eigenschaften in Schatten gestellt. Seine Liebesabenteuer - und feine Berfon übte eine faszinierende Gewalt auf die Damenwelt aus — hatten ihn überall hingeführt. Bald lebte ber charatterlofe Büftling in Antiochia und Jerufalem, bald an den Sofen von Damastus und Bagdad, zulett am Hofe Kilig-Arslans, von wo aus er wiederholte Raubzüge in das byzantinische Reich unternahm. Endlich föhnte er fich mit Manuel aus, der ihm Dinaton in Baphlagonien anwies, wo er fich ftill aufhielt und fich fogar als theologischer Schriftsteller bemerkbar machte. Bon hier aus stellte er sich auch in den Dienst der Nationalpartei, als ber lange zurückgehaltene Bolkshaß gegen die Lateiner sich am 2. Mai 1182 in einem furcht= 1182 baren Blutbade, das man in den Quartieren der Lateiner anrichtete, Luft machte und Rache übte für das rücksichtslofe Auftreten derselben und das Ausbeutungssystem der abendländischen Kaufleute. Andronikos I. Komnenos (1183 1188 bis 1185), seit 1183 Mitkaiser, wurde, nachdem Alexios bis erdroffelt worden war, 1184 alleiniger Regent. Gine Unmaffe 1184 von hinrichtungen und Blendungen leiteten feine Regierung ein. Sie galten ber Diffwirtschaft bes Beamtentums und dem immer mächtiger um sich greifenden Bartikularismus bes Feudaladels, der den freien Bauernstand, die Stüte bes Staates, ruiniert hatte. Im übrigen zeigten seine Berwaltung wie seine fistalischen Reformen, daß er sichtlich bemüht war, den Wohlstand des Reiches zu heben und alle die Rrebsschäden zu beseitigen, an denen das damalige Staatswesen frantte. Von Diesem Standpunkte aus find auch die Bluttaten am Anfang seiner Regierung zu beur= teilen als von der Notwendigkeit diktierte fraftige Schnitte in den franken Staatskörper. Freilich der afiatische Feudaladel, voran die Kamilie Angelos, beantwortete seine Blut-

regierung mit einem Aufstande, den Andronikos perfonlich graufam niederschlug. Aber das Berhängnis wollte es, daß er felbit einen bem allgemeinen Blutbabe entzog, Sfaat Angelos. Auch die ihm anfangs gunftige Stimmung bes Volkes schlug bald gegen ihn um, als die Nachricht von der grausamen Vergeltung des 1182 unter den Lateinern angerichteten Blutbades nach der Hauptstadt kam. Die Normannen Wilhelms II. von Sizilien hatten unter dem 1185 Grafen Alboina Theffalonike genommen (24. August 1185), und furchtbare Ströme Blutes floffen als Rache für 1182. Des Andronitos Stellung war unhaltbar geworben, und als der taiferliche Polizeiminifter hagiochriftophorites den Isaat Angelos in seinem Palaste unschädlich zu machen suchte, sammelten fich um diefen in der Sophienkirche, in ber er Zuflucht gesucht, die aufgeregten Maffen und prokla= 1185 mierten ihn am 12. Sept. 1185 zum Raifer. Bewaffnet, den widerwilligen Patriarchen an der Spike, zogen fie zum kaiserlichen Palaste. Andronikos suchte nach Rußland zu entflichen. Widrige Winde führten ihn aber in die Sande feines Gegners, ber ihn auf einem Kamele durch bie Stragen führen ließ und der ganzen But eines wilden, entarteten Böbels und entmenschter Weiber preisgab. Das glanzvolle Haus der Komnenen hatte mit Entfeten geendet und mußte

einer Thnastie weichen, die ihm an Krast nachstand.
Ein Entrinnen aus dem Verderben brachte auch die neue Thnastie der Angeli, die mit den Komnenen verswandt war, nicht. Isaat II. Angelos (1185—1195), ein bis 1195 Enkel des Konstantinos Angelos, eines kleinasiatischen Absligen aus Philadelphia, der Theodora, die Tochter Alexios' I., geheiratet hatte, war ein mittelmäßiger Geist. Doch hatte er insofern Glück, als er einem der fähigsten damaligen Generale, Alexios Branas, den Oberbesehl gegen die Kormannen übertrug. Diese, voll Überschätzung ihrer eigenen

Kraft und durch ein liederliches Leben schon demoralisiert, erlitten zwei schwere Niederlagen bei Mospnopolis und Demetrika, welche sie um ihre Eroberungen brachten.

Eine schwere Gefahr für das Reich beschwor er dagegen durch seine Beirat mit Margareta, der zehnjährigen Tochter bes Ungarnkönigs Bela III., mit bem er Frieden geschloffen hatte, nachdem dieser unter Andronitos das griechische Dal= matien erobert hatte. Waren die Provinzen an sich schon durch schwere Abgaben zur Bestreitung des üppigen Sof= lebens des fonft fehr bigotten Raifers und feiner Bruntbauten überlaftet, so sollten diesmal die Bulgaren auf bem Wege der außerordentlichen Steuer die Roften für die Bermählungsfeier beibringen. In wilder But erhoben fich nun Bulgaren und Blachen, an ihrer Spipe die zwei Boljaren Beter und Johannes Afen. In der von ihnen gearundeten Demetriuskirche in Trnovo sammelte sich das Bolt um fie und Veter wurde zum "Baren der Bulgaren und Griechen" ausgerufen und in Trnovo ein autokephales Erzbistum errichtet (1186). Anfangs unglücklich, verbanden 1186 fie sich mit den Kumanen und schlugen Johannes Kantakuzenos, bis Alexios Branas den Sieg wieder an die byzantinischen Kahnen heftete. Doch bald ließ er von den Bulgaren ab und ließ fich in Abrianopel felbft zum Gegentaifer ausrufen. Als er im Zweitampfe gefallen mar, überfluteten Bulgaren und Kumanen wieder Thrakien und Makedonien, vernichteten das Griechentum, das nur auf die Ruften beschränkt blieb, und legten so den Grund zu dem heutigen ethnographischen Bilde. Erst die Gefangennahme der Gemahlin des bulgarischen Zaren (1188) führte einen Waffen- 1188 stillstand herbei, gerade noch zur rechten Zeit. Denn schon follte die byzantinische Politik wieder durch den dritten Kreuzzug in Anspruch genommen werden. Zwar hatte Friedrich I. Barbarossa in Nürnberg in freundschaftlicher Weise mit

einer griechischen Gefandtschaft unter Führung bes Großlogo= theten Johannes Dutas wegen des Durchzuges durch das 1189 byzantinische Reich verhandelt (1189). Aber Faak verstand es, sich Friedrich zum Gegner zu machen. Sein Mißtrauen gegen die Abendlander trieb ihn zu einem Bundniffe mit Salah-ed-din, und diesem verdankte damals die erste Moschee ihre Entstehung in dem chriftlichen Byzanz. Dazu verletzte die steife byzantinische Etikette der kaiserlichen Kanzlei den mächtigen Staufer noch durch ein nach Form und Inhalt maßloses Schreiben, das Friedrich nur "König von Alemannien" nannte, mahrend Isaat für fich felbst den Titel "Raifer der Römer" gebrauchte. Rur Friedrichs fester Wille, vor allem sein nächstes Ziel, den Krieg mit Salah-ed-din einem glücklichen Ende zuzuführen, rettete Byzang vor einer Eroberung. Denn die Bulgaren boten dem durchziehenden Friedrich ihre Hilfe gegen das byzantinische Reich an, von dessen Verlotterung er durch armenische Kaufleute erfahren hatte. Die Deutschen 1190 wurden endlich März 1190 nach Kleinafien übergesett, aber mahrend bes ganzen Feldzuges gegen bie Seldichuten, die vor Ifonion eine Niederlage erlitten, benahmen fich die Griechen feindlich. Tropdem rief der Tod Friedrichs im Saleph bei Seleukia in Byzanz Schrecken hervor, ba man in seinem fühnen Sohne Beinrich VI., der, mit Konftange, einer Tochter Bilhelms von Sizilien, vermählt, das sizilianische Normannenreich geerbt hatte, auch den Erben ber Blane des Haufes Hauteville fah, eine Ansicht, die diefer felbst durch seine Forderung auf Herausgabe ber ihm erblich zustehenden Gebiete von Dyrrhachium und Theffalonite nur bestätigte.

Alüger als gegen die Deutschen war Faaks Politik gegen die Republiken Benedig, Genua und Pisa, denen er ihre alten Borrechte bestätigte, teils auch erweiterte. Im Kampfe gegen die aufständischen Bulgaren erlitt er bei Berröa (1190) und bei Arkadiupolis (1194) zwei schwere 1190 Niederlagen. Während er neue Küftungen betrieb, wurde <sup>1194</sup> er von seinem älteren, herrschsüchtigen Bruder Alexios, der die Unzufriedenheit des Volkes und der Armee mit Isaaks Regierung benützte, gestürzt und geblendet und mit seinem zwölfzährigen Sohn Alexios als Staatsgesangener im Palast Diplokionion festgehalten.

Der Personenwechsel brachte dem Reiche keinen Regierungswechsel. Unter Alexios III. (1195-1203) dauerte 1195 die muste Verschwendung am Hofe ungeändert fort, ebenso 1203 in den Provinzen bas Raubspftem der taiferlichen Beamten, zwei Umftande, welche ben Berfall ber Kräfte des Reiches und seiner Wehrfähigfeit in rascher Folge herbeiführen mußten. Der Tod Salah=ed=ding und Beinrichs VI. be= freite das Reich von zwei fehr gefährlichen Gegnern. Aber fofort erstanden ihm in den Bulgaren und Blachen neue, als Bar Afen dem Kaifer unannehmbare Friedensbedingungen Bulgarische Beere drangen bis Serrä und Amphipolis vor. Da fiel Bar Johannes Afen unter der Mordhand des bulgarischen Häuptlings Ivanko im Schlosse zu Trnovo. Da dieser sich gegen Johannes' Bruder Beter nicht halten konnte, floh er zu ben Romäern und trat in beren Dienste, bis er auch gegen sie wieder Berrat übte. Auch die makedonischen Bulgaren hatten sich erhoben, und gegen ben neuen Baren Kalojan vermochten sich die byzantinischen Beere nicht zu halten, und ein endlicher Friede beftätigte ben Bulgaren ben ganzen Besit von Belgrad bis zum Donaudelta, von der unteren Marita bis zum Bardar. Selbst gegen bas burch innere Zwistigkeiten geschwächte felbschutische Reich von Itonion, das nach dem Tode Kilig-Arslans in verschiedene Teilfürstentumer zerfallen mar, vermochten die Waffen des Alexios nichts. Dazu flohen vicle afiatische Reichsangehörige, erbittert über ben finnlosen

Steuerdruck, in Massen zu dem Sultan Gajas-ed-din Kaikhosru I., mit dem Alexios in Fehde lag. Tas Ägäische Meer war von genuesischen Piraten heimgesucht, und im Reiche selbst erhoben sich ehrgeizige Große zu selbständigen Herrschern. So erweiterte Leon Sguros sein Gebiet von Nauplia aus, in Epirus und Ätolien saßen die Kantakuzenos, die Melissenos in Phokis und Messenien, die Kamateros in Lakonien. Der Feudalismus war in das Keich eingedrungen und damit der alles zersehende Partikularismus.

Dazu wurde der Weften von dem fühnen Papft Inno-1198 cenz III. (1198-1216) schon wieder zu einem neuen bis Kreuzzug in Bewegung gesetzt. Großartig war sein Gedanke, durch eine Expedition nach Agnpten das Reich der Ejjubiden in seinem Rerne zu treffen, und Benedig follte Die flandrisch-französischen Ritter überseten. Un der Spite 1193 der Republik Benedig ftand seit dem 1. Jan. 1193 Enrico Dandolo, der gefährlichfte Griechenfeind, ein Mann trot seiner 84 Jahre noch in voller Küftigkeit, der bedeutendste Staatsmann seiner Vaterstadt. Der Plan Innocenz' III. tam feinen politischen Ibeen erwünscht; boch follte er nicht Die vom Bapfte gewünschte Ausführung erfahren. Denn mit Ugupten, als ber Bermittlerin bes oftafiatischen Sanbels, ftand die Republik auf freundschaftlichem Juge. Benedig ftellte seine Flotte zur Berfügung; aber mit diplomatischer Feinheit vermied Dandolo in dem Bertrage Die Bezeichnung bes zu bekämpfenden Gegners, sowie das Ziel der Überfahrt. Alle Brotefte des Papstes, der klar zum Ausdrucke gebracht haben wollte, daß bei der Expedition keinem Chriftenreiche ein Schaden widerfahren sollte, verhallten ungehört, und als gar an Stelle bes geftorbenen Grafen Thibaut von Champagne der Markgraf Bonifacio II. von Montferrat an die Svipe der Ritterschaft trat, hatte ber

religiöfe Enthusiasmus bedeutend verloren und Dandolo konnte die Ritter, von denen viele recht wenig zu verlieren, jest aber viel zu gewinnen hatten, gang feinen Blanen gefügig machen. Noch ein Ereignis tam der Ausführung von Dandolos Blänen zu ftatten. Ifaats Cohn, bem jungen Bringen Alexios, gelang es mit Silfe zweier pifanischer Edelleute, des Grafen Rainerio de Segalari und Hilbebrand de Famigleti, nach Italien und von hier nach Deutschland an den Hof des staufischen Philipp zu enttommen, der fich in Benedig und bei Bonifacio von Montferrat für dessen Restaurierung in Konstantinopel verwendete. Dandolo konnte nun offen handeln. Die ganze Erbarmlichteit der venezianischen Krämerpolitit zeigte ihre erste Waffentat, die Wegnahme von Bara, deffen Gebieter, der fromme Ungarnkönig Emerich, selbst das Kreuz trug. Alle Einsprüche des Papstes, selbst der Bann hinderten Dandolo nicht, den eingeschlagenen Weg weiter zu schreiten. Im Jahre 1203 fiel Dyrrhachium und am 27. Juni bes gleichen 1203 Jahres lag die venezianische Flotte bereits vor Konstantinopel. Am 5. Juli begann der Sturm auf die Vorstadt Bera; den festen Turm von Galata nahm der Franzose Pierre von Bracheuil, mährend Dandolo mit der Flotte in den Chrysokeras eindrang. Tapfer verteidigte Theodoros Lastaris, bes Raifers Schwiegersohn, die Hauptstadt, während ein Ausfall infolge der Sammerlichkeit des Raifers miglang. Im Schute der Nacht entfloh diefer mit zehn Zentnern Goldes und dem Kronschate nordwärts nach Debeltos am Schwarzen Meere. Der blinde Isaak wurde aus der Haft befreit und am 18. Juli 1203 zum zweitenmal zum Kaifer 1208 ausgerufen (1203—1204). Nach Berhandlungen mit den 1208 Kreuzsahrern hielt auch Alexios IV. in Begleitung ber 1204 frankischen Barone seinen Einzug und wurde zum Mitkaiser 1208 gefrönt (1. Aug. 1203 bis 28. Jan. 1204).

Benedig gebot jest den einstigen Herren. Bährend eines Feldzuges gegen Alcxios III., dem noch die Brovingen anhingen, bereitete fich in ber Stadt ein Widerstand gegen die Franken vor, an deffen Spipe ein Bermandter bes taiferlichen Saufes ftand, Alexios Tutas Murzuphlus, der 1204 als Alexios V. zum Kaifer ausgerufen murbe (1204). Alexios IV. wird erwürgt, den alten Faat totet der Schreck. Mit Umficht leitete nach der Rückfehr der Franken der Kaifer die Berteidigung. Aber vergebens mar all fein Seldenmut gegen den Ansturm des riefigen Pierre von Amiens und Die eisengepanzerten Reiter Des Bierre von Bracheuil. Drei große Feuersbrünfte vollendeten ben Untergang der Stadt. Alexios V. erkannte, daß feine Sache unrettbar verloren fei, und entfloh durch das goldene Tor auf eine Galeere. Wer noch nicht völlig den Kopf verloren hatte, eilte zur Sophienkirche, wo der treffliche Theodoros Laskaris zum Raiser erhoben wurde. Doch auch er brachte das Bolt nicht mehr zum Widerstand und entfloh nach Rleinafien.

Tie Hauptstadt des mächtigen Reiches gehörte den fränkischen Rittern, die mordend und demolierend die Stadt durchzogen. Tandolo hatte das Ziel seiner Politik erreicht und seine Aufgabe glänzend gelöst. Weniger politische Alugheit zeigte er aber bei der Aufteilung des Reiches, an dessen Spitze er in dem Grafen Balduin nur einen Schattenstaiser stellte, dem nur ein Viertel des Reiches zusiel, während Benedig und die Ritter den Löwenanteil für sich in Anspruch nahmen. So war dem neuen Kaisertum durch seine natürliche Schwäche jede Lebenskänigkeit von Anfang an genommen. Tas Reich, dessen Herrscher zum Scheine in mancher Not den Anschluß an Rom gesucht hatten, hatte denselben jetzt wenigstens äußerlich gefunden. Auf dem Patriarchenstuhle saß Tommaso Morosini, und der lateinische Flerus machte sich in den gut dotierten Pfründen breit, den

orthodoxen Rlerus verbrängend, der aber den Zusammenhang mit bem Bolte aufrecht erhielt und den Gedanten an ein nationales Wiedererwachen im Innern nährte.

### Zeit des lateinischen Kaisertums (1204—1261).

Die große herrliche Weltstadt war vernichtet, ein Er= eianis. das die gange Welt vom außersten Westen bis jum äußerften Often nicht unberührt ließ, ein Greignis, voll der ichwerften Folgen für Rultur und Chriftentum, welche die lateinischen Eroberer in ihrer Größe gar nicht begriffen, ein Greignis, um fo bedauernswerter, als die frantischen Ritter an Stelle des einst so imposanten Staatsorganismus nichts von ähnlicher Kraft seten konnten. Der Buntheit der siegreichen Herren entsprach nun auch die Buntheit der neu entstandenen Herrschaften, die jedes einheitlichen Bufammenhanges und einer höheren, gemeinfamen Leitung entbehrten. Nicht einmal Benedig, die Schöpferin Diefer neuen Berhältniffe, mar in ber Lage, zur Stute feines mit jo viel Rraft begonnenen Wertes einen genügenden Rudhalt zu bieten, noch weniger die väpstliche Kurie. Dazu ftanden die Sieger in einem Begenfat zu den Befiegten, ben der tödlichste haß nährte. Man wartete nur auf einen gunftigen Augenblick, fich der Fremdherrschaft wieder zu entledigen. Und in der Tat war das Reich noch nicht so gealtert und in fich zerfallen, daß nicht ein mächtiger Mann basfelbe von neuem ins Leben rufen tonnte. Diefen Retter fand das Griechentum in Theodoros I. Lastaris (1204-1222), 1204 der im Rampfe mit Lateinertum und griechischem Bartifula= 1222 rismus das byzantinische Reich von neuem schuf und ihm die Möglichkeit einer noch zweihundertjährigen Lebensfähig= keit gab. Die Menge ber Berrschaften, die fich von ber Abria bis zum Bhasis erstreckte, ohne die einigende Macht

einer Zentrale, war für die Sache des Griechentums günftig. Der von Benedigs Gnaden aufgestellte Raifer Balduin war eigentlich nur auf die Sauptstadt beschränkt. In seiner nächsten Rähe, in Tzurulon, hielt Alexios V. feinen Sof, entschlossen, den Rampf mit den Franken wieder aufzunehmen; noch weiter weftlich, in Mofnnopolis, weilte Alexios III. Michael Angelos Komnenos, ein illegitimer Better des Kaisers Alexios III., hatte des Reiches Fall 1204 benütt, sich 1204 des Themas Nikopolis bemächtigt und unabhängig von den Lateinern ein "Defpotat Epirus" er= richtet, das sich von Naupaktos bis Dyrrhachium erstreckte und das er fräftig regierte. In Trapezunt hatten fich die Romnenen Alexios und David, Enkel des graufam hin= 1208 gemordeten Andronikos Komnenos, die 1203 nach den Ländern am Südfuße des Kaukafus geflohen waren, mit Silfe ihrer Tante, der berühmten Georgierkönigin Thamar 1184 (1184-1212), ein felbständiges Reich gegründet, das auch bis die Griechen der Krim umfaßte. Theodoros Lastaris suchte von Bithynien aus den Romäern Affen zu retten. In Phila= delphia ftand als Gegenkaiser Theodoros Mankaphas. Über Rhodos gebot der Admiral Leon Gabalas und im oberen Mäandertale mit türkischer Hilfe der Archont Manuel Maurozomes. Gegen die Kreuzfahrer, die sich 1204 auch an die Eroberung Kleinasiens machten, war Laskaris unglücklich. Erst die gewaltige Riederlage, die der von den Lateinern tief verlette Bulgarenzar Kalojan diesen beis brachte, sowie die Gefangennahme des Kaisers Balduin machten seine Lage wieder erträglicher. Doch die Griechen

Bunde, nun wieder fich auf die Seite der Lateiner ftellten und Solojans auf sich zogen, der nun das Griechenonien ausmordete und ausrottete und sich

schadeten ihrer Sache selbst wieder durch ihre unbeständige Haltung, infolge der fie, eben erft mit ben Bulgaren im ftolz Romäoktonos nannte als Rächer des byzantinischen Bafileios II. Bulgaroktonos.

Unterdessen war Theodoros Laskaris in Nikaa, wo die griechische Aristotratie und der hohe Klerus sich um ihn geschart hatte, vom Patriarchen zum Raifer gefront worden. Gegen den lateinischen Kaiser Heinrich, der 1206 gegen 1206 ihn zog, rief er die Hilfe Kalojans an. Den Türken, deren Sultan Kaikoschru er bei Antiochia 1211 schlug, gewann 1211 er einen großen Teil der afiatischen Rufte ab, ein Erfolg, ber den Raifer Beinrich veranlaßte, wieder zu den Waffen zu greifen. Siegreich drang dieser 1212 in Aleinasien vor, 1212 während Theodoros Laskaris den Komnenen von Trapezunt, David, der mit den Franken verbündet war, zurücks drängte und so auf das Fürstentum Sinope beschränkte. Ein baldiger Friede und der Tod des Kaisers Heinrich vor Thessalonike (1216), der allein die Befähigung zeigte, die 1216 zerftreute Macht der Lateiner zu zentralisieren, verschafften Theodoros Lastaris Erfolge, die es ermöglichten, daß das Reich der Romäer fich zum zweitenmal aus seinen Ruinen erhob. Bei seinem Tode war fast das ganze westliche Rleinasien wieder im Besitze der Romäer. Das Reich ber Selbschuken begann erst am oberen Sangarios und Mäandros. Theodoros Laskaris hinterließ einen minder-jährigen Sohn Konstantinos, für den Johannes III. Dukas Batates (1222—1254), der Gemahl von Laskaris Tochter 1222 Frene, den Thron bestieg, der bestrebt war, Kleinasien von 1254 ben Folgen der Difmirtschaft des Haufes Angelos zu heilen.

Neben diesem öftlichen griechischen Kaisertum bestand gleichzeitig auch ein westliches. Um Theodoros Dukas Angelos, den Despoten von Epirus, der seinem Bruder Michael gesolgt war, hatten sich die Patrioten des Westens geschart, welche auf ihn alle Hossnung einer national-grieschischen Reaktion gegen die Fremdherrschaft septen. Nach

1222 dem Falle des frantischen Königreichs Theffalonike (1222) schob ber milbe Epirote, von dem Erzbischof von Achrida, Demetrios Chomatianos, zum Raifer bes Westens gefront, die Grenzen feines Reiches auf Roften der Bulgaren bis Philippopolis, Adrianopolis und Christopolis vor. Auch das lateinische Kaisertum Romanien wäre jest verloren gewesen, hatte nicht der Gegensatz der epirotischen Angeli zu Nitaa ihm noch einige Jahre der Existenz gesichert. Bwei so gewaltige Männer wie Theodoros und Johannes Batabes konnten fich einander nicht unterordnen. So arbeiteten fie getrennt an der Bernichtung der Franken, die in Europa wie in Afien immer mehr von ihrem Befite verloren. Johannes Batapes fette fogar ein Beer über den Hellespont, das Adrianopel nahm. Sier berührten sich die Interessen der beiden großen Gegner, die rastlos nach Erreichung bes gleichen Zieles ftrebten. Da machte die Treulofigkeit des Theodoros gegen die mit ihm verbündeten Bulgaren dem neuen griechischen Raiferreiche von Theffalonite ein Ende. Bar Johannes II. Afen schlug den eidbrüchigen Theodoros bei dem Dorfe Klokotniga an der 1230 oberen Marika (1230) und nahm ihn gefangen. Theffa-Ionife und den Raifertitel verlieh er feinem Schwiegersohne Manuel Angelos, einem Bruder Theodors.

Unterbessen hatte Batates in fortwährenden Kämpsen mit Franken und Benezianern gelegen und mit Silse der Bulgaren, die dassir die Selbständigkeit ihrer Kirche erslangten, sich auch in Europa festgesett. Diese Ersolge des Batates, die ihrem Handel gefährlich werden mußten, versanlaßten endlich Genua, Pisa und Benedig, für ihren Schattenkaiser Balduin II. einzutreten, der bettelnd und Reliquien und Güter verkausend in Europa umbergezogen war, um sich die Mittel zur Anwerbung eines Heeres zu verschaffen. Ein Landsieg über die Bulgaren und ein Sees

fieg über die Griechen ließ Balduin noch in dem zweifelshaften Besite seines schwankenden Thrones. Keinen Ruten brachte ihm auch das Bündnis mit Kaikoschru II. von Rum, da dieser dem surchtbaren Ansturm der Mongolenhorden, die dis Ankyra vordrangen, unterlag. Batabes, der in guten Beziehungen zu den Mongolen stand, konnte sich wieder nach Europa gegen die Angeli wenden, wo der alte Theodoros Dukas Angelos, der bulgarischen Haft entstohen, von neuem tätig war. Hier machte er der allgemeinen Berwirrung ein Ende. Der letzte unabhängige Despot Michael II. von Epirus mußte sich unterwerfen, und Theodoros Tukas vertauschte die neugewonnene Freiheit mit dem stillen Leben im Kloster. Als der helbenmütige Batabes am 30. Okt. 1254 zu Nymphaion dei Ephesos starb, war 1254 das Reich der Komäer in seiner Haupstache wieder hergestellt.

Sein Sohn Theodoros II. Lastaris (1254-1258) mar trop seiner sehr schwachen Gesundheit — er litt an 1254 epileptischen Anfällen — ein murbiger Nachfolger seines 1258 Baters, der in gleich guter Weise für die Verwaltung des Reiches forgte und die Finanzen desselben bob, wie er ein tüchtiger Solbat war, ber seine Gegner die Überlegenheit bes neuen Romaerreiches wieder fühlen ließ. Co gewann er einen Sieg über ben Bulgarenzar Michael Afen bei Rupelion, der die Grenzen, wie sie unter Batates waren, wiederherstellte. Gegen den unbotmäßigen Despoten von Epirus, Michael, deffen Berhältnis zum Reiche er zu ordnen bemüht war, waren seine Feldherren, selbst Michael Balaiologos, weniger glüdlich. Un einem perfonlichen Feldzuge hinderte ihn sein früher Tod (1258). Für seinen erft 1258 achtjährigen Sohn Johannes IV. Lastaris (1258 bis 1258 1259) führte Michael Palaiologos, der mit einer Nichte des 1259 Batabes, Theodora Dutana, vermählt war, die Regierung. Eine Militarrevolte hatte ihn an die Spite des Reiches ge-

ftellt mit bem Titel "Defpotes", ben er 1261 mit bem eines Raifers vertauschte, nachdem er Johannes IV. geblendet und in ein Kloster verwiesen hatte. Für das neue Reich war es ein Glück, daß ihm wieder ein bedeutender Regent geworden war. Denn der Despot von Epirus, Michael II., war noch nicht unterworfen und hatte mit Manfred von Sizilien und Wilhelm Villehardouin, deffen Haus sich in Morea eine mächtige Stellung geschaffen hatte und als die Stüte des Lateinertums galt, eine gefährliche Allianz geschloffen, mit beren Silfe er seine Macht nach Often auszubreiten füchte. Aber Raifer Michaels Sieg in der Ebene von Belagonia an 1259 der oberen Tscherna (1259) hatte sowohl die Machtstellung des epirotischen Despoten, als auch die der peloponnesischen Franzosen gebrochen. Freundschaftlich waren seine Beziehungen zu den Bulgaren, und gegen die Benezianer hatte er bie Bundesgenoffenschaft der Genuesen gewonnen, die ihm gegen das Recht des alleinigen Handels im byzan= tinischen Meere die Hilfe ihrer Flotte zusicherten. Die Benezianer wurden von allen Märtten bes Reiches und ber pontischen Länder ausgeschlossen; nur die Bisaner bebielten neben den Genuesen das Recht des freien Sandels im Reiche.

So hatte auch für das Kaiserreich Romanien die Stunde geschlagen. Ein Handstreich spielte den Griechen Konstantinopel wieder in die Hände. Die Abwesenheit des venezianischen Podesta Gradenigo, der mit der Flotte nach Daphnusion segelte, benützte der General Alexios Strategopulos, der mit nur 800 bithynischen Kriegern am Bosporus stand, um die Lateiner zu beunruhigen, ein Einverständnis mit Einwohnern der Hauptstadt herzustellen, die ihm das 1281 Selymbriator öffneten (25. Juli 1261). Nach kurzem Kampse entstoh Kaiser Balbuin II. nach Negroponte und den Biberstand der ihm numerisch überlegenen Franken und Benezianer brach Strategopulos, indem er ihre Quarstiere niederbrennen ließ. Konstantinopel war wieder die Hauptstadt eines Romäerreiches und am 15. Aug. 1261 1261 wurde Michael Palaiologos in der Sophienkirche zum zweitenmal gekrönt.

### Die Palaiologen (1261—1453).

Das Reich der Romäer existierte wieder dank der Ausdauer und Tapferkeit der Laskaris. Freilich die alte milistärische und politische Machtstellung war verloren gegangen, und wenn auch die Regierung des Begründers der letzten Dynastie noch einmal einen Höhepunkt in seiner Geschichte bezeichnet, das Reich war zu sehr in seinem Innersten erschüttert, als daß dem Verfalle mit wirklichem Ersolge hätte gesteuert werden können. Byzanz hatte schon längst sein Großmachttum eingebüßt, das es in Europa zunächst an Serbien abtreten mußte, dis durch die unglückliche Schlacht von Kosovo Polje (Amselseld) dem bedeutenden Slavenstamme die Suprematie auf der Valkanhalbinsel entrissen wurde und auf die Osmanen überging, die 1288 auf den 1288 Trümmern des Reiches Rum ein neues Reich geschaffen hatten.

Michael VIII. Palaiologos (1261—1282) erwar= 1281 teten schwere Aufgaben, denen er bald mit dem Schwerte, bald mit der Aunst der Diplomatie begegnen mußte. Der Epirote Michael II. hatte sich so wenig beruhigt, wie Bil= helm von Achaja, der die französische Ritterschaft und den Papst hinter sich hatte, und auch der vertriebene Bettel= kaiser Balduin II. hatte an Manfred von Sizilien einen sehr tätigen Bundesgenossen. Dagegen bahnte sich wieder mit Benedig ein besseres Berhältnis an, nachdem die Genuesen, deren Podesta Guglielmo Guercio im Bunde

mit Manfred Konstantinopel wieder den Lateinern in die Hände spielen wollte, aus der Hauptstadt verwiesen worden waren. Auch gegen die Bulgaren hatte Michael das Schwert zu sühren. Bon seiner Gemahlin Maria, Schwester des geblendeten Johannes IV. Laskaris, veranlaßt, eröffnete Zar Konstantin die Feindschaft mit Byzanz. Trot der Siege Michaels über die Bulgaren, die er kräftig dis zum Balkan zurücktrieb, konnte Konstantin mit den mit ihm verbündeten südrussischen Tataren Thrakien verwüsten.

verbündeten südrusissischen Tataren Thrakien verwüften. Der Untergang der Stauferherrschaft in Unteritalien 1288 (1266) hatte dem Reiche für längere Zeit in den Angio-vinen, die hier ein zweites französisches Reich gründeten, gefährliche Gegner geschaffen. Karl von Anjou hatte zu Biterbo ein Bundnis mit bem Extaifer Balduin gefchloffen, ber, um Bundesgenoffen zu gewinnen, immer noch Teile feines verlorenen Reiches an franzönische Fürften verlieh. In dem Bertrage von Biterbo hatte Karl die Lehensoberhoheit über Achaja erhalten, und zudem zeigte er den ernsten Willen, die Ansprüche Manfreds auf Epirus auch für seine Berson aufrecht zu erhalten. Korfu fiel in seine Sande, die römisch-katholischen Albanesen erkannten ihn als Obersherr an, die Serben, deren Königin Helena eine Tochter Balduins II. war, sympathisierten mit ihm, ebenso viele Bulgaren. Dazu hatte ber geblendete Johannes IV. Lasfaris bei Rarl eine Zuflucht gefunden, und die durch Genna, mit dem Byzang wieder in gute Beziehungen getreten mar, verdrängten Benegianer maren einem Bundniffe mit Rarl nicht abgeneigt und venezianische Korfaren freuzten bereits im Agaischen Meere. Die Lage war eine so gefährliche, daß nur diplomatische Kunft hier zu retten vermochte. Und bem Raifer gelang ber Schlag. Der Papft Gregor X., gewonnen durch die Mission des Großlogotheten Georgios Afropolites, der auf dem Konzil zu Lyon das Glaubensbekenntnis in römischer Weise ablegte und im Namen seines Kaisers die päpstliche Suprematie anerkannte, schützte Byzanz tatsächlich vor seinen italienischen Feinden. Aber dieser äußere diplomatische Sieg zog schwere innere Folgen nach sich, indem er die Leidenschaft des griechischen Klerus und Volkes entsachte. Viele Griechischnationale, die von einer Unterwerfung unter Rom nichts wissen wolken, slohen nach Trapezunt, Arta und Reopaträ oder zu den Bulgaren. Hier ein unbeugsamer Kaiser, dort ein leidenschaftlich erregter, widerstrebender Klerus, der das Volk hinter sich hatte.

Im Jahre 1278 machte sich endlich Karl von Anjou 1278 baran, persönlich in die griechischen Berhältnisse einzugreisen. Doch sein Feldherr Sully erlag bei Berat 1281 dem Groß- 1281 domestikus Michael Tarchaniotes, und gegen die zwischen Kom, Neapel und Benedig geschlossene Liga wußte er mit Hilfe des Benedetto Baccaria und Giovanni di Krocida den König Peter von Aragonien zu einem Bündnisse zu gewinnen. Die Sizilianische Besper (10. März 1282) machte 1282 der Franzosenherrschaft auf Sizilien ein Ende. Karl von Anjou, jest ohnmächtig, verließen auch die Benezianer, die mit Byzanz Frieden schlossen. Byzantinische Diplomatie hatte Karl von Anjou lahmgelegt und Michael wieder freie Hand geschaffen. Aber auf einem Zuge gegen die Angeli in Neopaträ starb der Kaiser (11. Tez. 1282), der 1282 lette Mann von politischer und misliärischer Fähigkeit, den das Reich der Komäer au seiner Svike hatte.

Schon unter seinem Sohne Andronikos II. Palaio = logos (1282—1328), einem Manne, der wohl wissen= 1282 schaftlich gebildet und übermäßig fromm war, aber ohne 1328 alles Talent, ein Reich zu verwalten, das um seine Existenz zu kämpsen hatte, traten alle die früheren Schäben wieder zutage, die das Reich an einem gedeihlichen Emporwachsen für immer hinderten. Nichtige mönchische Streitereien

nahmen den Kaiser, der mit der orthodoxen Kirche wieder seinen Frieden gemacht hatte, in Anspruch, und die großen Ausgaben, die für den verschwenderischen Hof und für die Kirche gemacht wurden, ließen die Flotte, die sein Bater Michael zu heben begonnen hatte, verfallen wie die Armee. Ohne Erfolg tämpste man deshalb gegen die Angeli in Europa und gegen die Osmanen im Osten. Zwar fand der Kaiser in den tühnen spanischen Katalanen des Roger de Flor, die disher gegen die Anjous gekämpst hatten, eine den Osmanen völlig gewachsene Silfstruppe, aber die heimstücksiche Ermordung ihres Führers Roger durch den Kronsprinzen Michael führte einen zweijährigen greuelvollen Krieg mit ihnen herbei.

Während im Innern Streitigkeiten bes Sohnes bes verstorbenen Kronprinzen Michael mit seinem unbeliebten Großvater die Kräfte des Reiches lähmten, errangen die 1328 Osmanen Erfolg auf Erfolg. Sultan Urchan, der 1326 das eroberte Bruffa zu seiner Hauptstadt gemacht hatte, schob die Grenzen seines Reiches immer weiter westwärts. Bulgaren und Serben standen als Bundesgenossen auf der Seite je eines der beiden tampfenden Raifer, bis der Protostator Synadenos Konstantinopel überrumpelt, wo-1928 burch Andronikos III. Palaiologos (1328—1341), der bis 1841 seinen Großvater in das Kloster schickt, alleiniger Kaiser wird. Das großartigste Ereignis unter seiner Regierung ift die Gründung eines ferbischen Großstaates durch 1881 den König Stephan Duschan (1331-1355), nachdem bis bessen Bater Stephan Urosch 1330 durch einen blutigen 1380 Sieg die Macht des Bulgarenreiches gebrochen hatte. Auch Raifer Andronikos III. mußte die Macht bes Serbenkönigs fühlen, der auf Roften des byzantinischen Reiches feine Grenzen bis Joannina ausdehnte. Im Often geboten bie Osmanen schon bis Philadelphia und die griechischen

Küftenstädte zahlten ihnen Tribut. Freilich ein Bersuch Sultan Urchans, seine Macht auch über die europäischen Länder auszudehnen, war noch verfrüht und scheiterte an der eneraischen Tapferkeit des Andronikos und Kantakuzenos.

Mitten in diesen Rämpfen ftarb Andronitos III. (15. Juni 1341). Der Often des Reiches gehorchte einem neuen Herrn, 1841 der bereits den Berfuch gewagt hatte, die Zelte seines Lagers in nächster Nähe der Sauptstadt aufzuschlagen. Um fo unbegreiflicher erscheint es, wie in so drohender Zeit Ehrgeiz und Selbstsucht das Wohl des Reiches hintansepen konnte, wie man ohne Verftändnis für die drohende Gefahr, anstatt Die Waffen bereit zu halten gegen den Reichsfeind im Often, einen neuen dynastischen Rrieg in frevelhafter Beife heraufbeschwören konnte. Für den jungen Johannes V. Palaio= 1841 logos (1341—1376) führte seine Mutter, die Kaiserin= 1878 witwe Anna von Savoyen, die Regierung. Aber der ehrgeizige und mächtige Johannes Kantakuzenos hatte die Bormundschaft an fich geriffen, während fein schrofifter Gegner, Apokaukos, fich auf die Seite der Regentin stellte. Während der sechsjährigen Fehde, welche die Kraft des Reiches schwächte, suchte jede Partei fremde Hilfe, und Serben und Bulgaren, sowie die Türken Omarbegs, des Emirs von Aidin, halfen mit an der Verwüftung des Landes. 3. Febr. 1347 zog Kantatuzenos mit Hilfe seiner Freunde 1847 in die Stadt durch das goldene Tor ein und ließ fich als Johannes VI. Rantatuzenos (1341-1355) fronen. 1841 Den größten Gewinn hatte der Serbenkönig Stephan 1855 Duschan gezogen, der den Besit des Reiches in Matedonien auf Theffalonite und die Chalfidite beschräntte. Daß er ber eigentlich gebietende Herr auf ber Balkanhalb-insel war, brachte er in seinem Titel zum Ausbruck, ben er nach seiner in ber Rathebrale von Stopje burch ben von ihm zum Batriarchen erhobenen Metropoliten von Tpec,

Joanikij, vorgenommenen Krönung annahm: "Zar und Autokrator der Serben und Griechen, Bulgaren und Albanesen". Während so der Serbenkönig zu Lande gebot, gehörte bas Ugaifche Meer ben Genuefen und Benegianern, bie dort zum Schaden des Reiches ihre wilden Rampfe ausfochten. Bald brach im byzantinischen Reiche ber Bürgerfrieg wieder aus, da die Partei der Balaiologen gereist darüber mar, daß Rantakuzenos feinem Sohn Matthias, ben er später auch zum Mitkaifer annahm, die Eparchie Rhodope überließ, mahrend er feinen Sohn Manuel, einen ber beften Griechen Diefer Beit, jum Defpotes von Mufithra In diefem Rampfe beging Rantakuzenos den geradezu hochverräterischen Schritt, fich auf die Silfe der 1854 Domanen zu ftüten, die 1354 Rallipolis befetten und fo jum Berhängnis des Reiches zum erstenmal festen Fuß in Europa faßten. Zu spät wohl erfannte Kantakuzenos seine wahnsinnige Sandlung. Aber weder Gold noch Verfprechungen vermochten ben Osmanen Suleiman, ben Schlüffel zu Europa wieder herauszugeben. Bald folgten den turtischen Truppen die fürkischen Kolonisten. Dem allgemeinen 1854 haß verfallen, mußte Kantafuzenos im Dezember 1354 abbanken. Er zog sich in ein Kloster zuruck, wo er unter bem Monchenamen Joafaph theologischen Studien fich bingab und feine Geschichte schrieb. Auch Matthias mußte abdanten, während Manuel als Despotes anerkannt murde.

Die Lage bes Christentums auf der Balkanhalbinsel wurde eine immer bedenklichere, als seit dem Tode des mächtigen Stephan Tuschan (1355) der Partikularismus auch dem serbischen Reiche seine Kraft nahm, indem serbische und albanesische Häuptlinge sich loszissen und Bosnien sich selbständig machte. Und in Byzanz besehdete man sich weiter — 1376 hatte des Johannes ältester Sohn Andros

nitos feinen Bater entthront und ließ fich als Andro= 1876 nitos IV. (1376—1379) fronen —, obwohl ber Sultan 1879 Murad I. bereits Adrianopel zu seiner Residenz erhoben hatte. Bon hier aus wiederholt ordnend in die Familienfehden der Balaiologen eingreifend, konnte er ruhig zusehen, wie das Kaiserhaus in eigener Selbstzerfleischung an dem Untergange des Reiches arbeitete. Umsonst war die Reise des von dem Türkenfultan wieder eingesetten Raifers Johannes V., der noch einmal von 1379-1391 regierte, zum Papfte nach 1879 Avignon. Das Abendland hatte für die Palaiologen anstatt 1393 Hilfe nur Verachtung, die sich auch darin kundgab, daß man ängitlich vermied, in Berwandtschaft mit ihnen zu treten. Bezeichnend für die vekuniäre Lage des Raifers ift, daß er fich das Beld zu feiner Abendlandsreife erft von venezianischen Bankiers leihen mußte, die ihn hernach auf seinem Rückwege zurückhielten, bis ihn sein Sohn Manuel auslöfte. Kührung auf der Balkanhalbinsel war nach der Schlacht auf dem Rosovo Bolje, welche die Existenz des ferbischen Reiches vernichtete, dem siegreichen Sultan Murad aber auch das Leben koftete, seinem Sohne und Nachfolger Bajefid I. qugefallen. Im Bewußtfein seiner Macht konnte er dem Kaifer der Byzantiner befehlen, neu angelegte Befestigungs= werke der Hauptstadt niederzulegen. Diese Schmach kostete bem Raifer Johannes V. das Leben (16. Febr. 1391).

Daß Bajesib ben Kaiser von Byzanz nur mehr als einen abhängigen, zu seinem Reiche gehörigen Fürsten betrachstete, mußte auch Manuel II. Palaiologos (1391—1425) 1891 bei seinem Regierungsantritte ersahren. Ein liebenswürdiger 1425 und tapferer Mann, der wohl einer besseren Beit würdig gewesen wäre, eilte Manuel, der sich am Hofe Bajesids in Brussa befand, sofort nach Konstantinopel. Daß Manuel nicht den Thron aus seiner Hand entgegennahm, rächte der Sultan mit der Berwüstung der Landschaft um die Hauptstadt und mit

ber Besetzung von Theffalonike. Manuel wendete fich um Silfe an König Sigismund von Ungarn, ber namentlich Frankreich, wo Herzog Philipp von Burgund sich ber Sache annahm, für eine Beerfolge gewann. Mit feinem bunten Beere, dem auch Suddeutsche, Englander, Böhmen und Polen angehörten, erreichte er Nitopolis an der Donau, wohin ihm Bajesid entgegengezogen war. Die blutige 1896 Schlacht (1396), für Sigismund anfangs fiegreich, ging biefem durch die Disziplinlosigfeit und den Unverftand ber französischen Ritter verloren. Die Folgen der mörderischen Schlacht mußten zunächst die griechischen und frankischen Staaten des Sudens bugen, die der alte Eprenosbeg rudfichtslos heimfuchte, sowie Konstantinopel, bessen Übergabe Bajesid gleich nach ber Schlacht forderte. Die Weigerung führte eine Blocade Konftantinopels durch die Türken herbei, von welcher die Stadt noch einmal durch den französischen Marschall Boucicaut, den Frankreich mit einer kleinen Streitmacht zu Gilfe geschickt hatte, befreit murbe. Daß aber das Reich der Byzantiner noch fünfzig Jahre existieren durfte, verdankte es allein bem Mongolengroßthan Timur, 1402 ber am 20. Juli 1402 in der Riefenschlacht von Angora bas heer und das Reich ber Osmanen zertrümmerte. Trop biefer gunftigen Gelegenheit, Die Stellung ber Dsmanen auch in Europa zu vernichten, schloß Manuel nur Berträge mit Bajefids Sohn Suleiman, Die zu dem Reiche, bas an fich nur aus Trümmern bestand, neue brachten. Die Romäer waren unfähig geworden, sich noch zu einer Großtat zu ersheben. Dazu war Manuel auch noch so unklug, Mohammed, 1413 ber durch seinen Sieg bei Tschamorlu (1413) die wilben Kämpfe beendigt hatte, in denen die Söhne Bajesids um die Refte des Erbes ihres Baters ftritten, durch Unterftütung gegen ihn gerichteter Emporungen aus einem loyalen Freunde zu einem grimmigen Feinde zu machen.

Im Jahre 1423 zog sich Manuel, ben ein Schlaganfall gelähmt hatte, in ein Kloster zurück.

Sein Sohn Johannes VIII. Balaiologos (1425 bis 1125 1448) crreichte von Mohammed einen Frieden, der ihm 1448 30 000 Dukaten und die meisten Besitzungen in Makedonien und am Schwarzen Meere toftete. Die Trümmer feines Reiches teilte Johannes mit seinen Brüdern. Theoboros und Thomas erhielten Mysithra, Konstantinos Unchialos und Mejembria. Thomas und Konftantinos vernichteten 1428—1430 die letten Reste der Frankenherrschaft, 1428 Batras und Achaja, so daß der Peloponnes mit Ausnahme 1430 ber venezianischen Besitzungen den Balaiologen gehörte. Theffalonite, das durch Rauf 1423 an die Benezianer ge= 1423 kommen war, fiel 1430 in die Gewalt der Domanen, Die 1480 auch Serbien und Bosnien unterwarfen und von Ungarn nur durch die Tapferteit des Johannes Hungad zurückgehalten wurden. Die lette Rettung für das Reich fah ber Kaiser, der Patriarch und hohe Würdenträger, wie der spätere Kardinal Bessarion, nur in einer ernstlich gemeinten firchlichen Union, in einem Anschluß an den Bapft. Trop des Widerstandes des Metropoliten von Ephesos, Markos Eugenikos, ber biefe Bolitik mit aller Macht bekampfte und lieber fich unter das türkische Joch beugen, als dem Papfte verfallen wollte, murde die Union mit Bapft Eugen IV. abgeschlossen und am 6. Juli 1439 in der Kathedrale zu 1489 Florenz das Unionsdetret feierlich verlefen. Freilich Bolt und Mönche in Konstantinopel weigerten sich wieder, dasfelbe anzunehmen, und - charakteriftisch für das byzantinische Bolf — in elendem Mönchsgezänke brachte bas Reich seine letten Tage hin. Die vom Abendlande erhoffte Silfe blieb zunächst aus. Dafür verwüstete des Raifers nichtswürdiger Sohn Demetrios, unter dem Vorwande, für Die Orthodoxie zu ftreiten, im Bunde mit ben Türken bas

Gebiet um die Hauptstadt. Tas Reich war wert, zu fterben.

Endlich war es bem Papfte Eugen IV. gelungen, die Könige Bladislab und Hunyad zu einem Zuge gegen die 1413 Türken zu gewinnen, denen am 24. Tez. 1443 die Schlacht bei Kunowija verloren ging. Die Ungarn und Serben erlangten einen günstigen Frieden. Aber den Vertragsbruch der Ungarn, zu dem diese sich durch die Beredsamkeit des hitigen Kardinallegaten Giulio Cesarini fortreißen ließen, 1444 rächte die Schlacht bei Barna 1444, die durch den Übermut des auf hunnad eiferfüchtigen Bladislav verloren ging. Das byzantinische Reich existierte nur noch mehr scheinbar. Denn auch mit den Palaiologen im Beloponnes hatte Murad aufgeräumt, und nur seine Verwickelungen mit Sunnad und 1447 dem Belden Standerbeg verschafften Diefen 1447 noch ein= 1418 mal einen Frieden. Um 3. Oft. 1448 war Johannes VIII. gestorben und sein Nachfolger war ber feurige Fürst von Mysithra, der die Tragodie des Reiches zu Ende führen follte und für die Schuld vergangener Tage büßen mußte, 1448 Konstantinos XI. Palaiologos (1448—1453). Dem bis Jubel, unter dem der junge Fürst in der Hauptstadt seine Regierung antrat, entsprach nicht das Ende derselben, das der verblendete Fürft selbst beschleunigte durch die unglücksselige Forderung an den Sultan Mohammed II., dem in Konstantinopel inhaftierten Prinzen Urchan, einem unbequemen Rivalen Mohammeds, die Benfion zu verdoppeln, widrigenfalls er ihn freizulassen drohte. Für Mohammed war das ein willkommener Grund, nach Europa zu eilen und dem Reiche der Byzantiner den letten Todesftoß zu verfeten. Ohne Silfe feitens des Abendlandes und feiner Brüder, die Mohammed im Peloponnes durch Turachan festhalten ließ, war die belagerte Sauptstadt auf sich felbst ingewiesen. Der Chrysoferas war durch Ketten gesperrt.

Ronftantinos standen nur 9000 Wann zur Verfügung; außerdem hatte ihm der kühne Freibeuter Giovanni Giustiniani zwei Schiffe und 700 Mann zugeführt. Dieser kleinen Besatzung gegenüber stand draußen vor der Stadt die türkische Übermacht mit der großen, von dem Ingenieur Orban gegossenen Riesenkanone, die 12 Zentner schwere steinerne Kugeln schleuderte.

Am 5. April 1453 erschien Mohammed selbst vor der 1458 hauptstadt. Alle Angriffe der Türken wurden abgewiesen. Wegen die gelegten Minen arbeitete erfolgreich der deutsche Ingenieur Johannes Grant. Die vielen Brefchen aber, die in die Mauern geschoffen waren, gestatteten, am 29. Mai cinen Hauptsturm anzuseten, nachdem Konstantinos heldenmütig Mohammeds Berlangen, die Stadt zu übergeben, zurückgewiesen hatte. In der Nacht begann das furchtbare Ringen. Zwei Angriffe wurden zurudgeschlagen, die Janitscharen geworfen. Da verwundete ein Pfeilschuß den die Berteidigung umfichtig leitenden Giuftiniani. Die dadurch entstandene Bermirrung benütte Saganos-Bascha, um einen Teil der Mauer zu besetzen, mahrend ein anderer Haufen Janitscharen durch das unverschlossene Pförtchen Anloporta eindrang und dem Raifer in den Rücken fiel. Tapfer kämpfend fand diefer den Belbentod. Am 30. Mai 8 11hr 30. ma morgens hielt Mohammed seinen Einzug in die Stadt. Tas Scheinreich der Byzantiner, das schon längst zu einem Staate britter Ordnung herabgefunken mar, hatte aufgehort zu sein. Landflüchtig verließen die Angehörigen des Palaiologenhauses — im Beloponnes hielten sich dieselben noch sieben Jahre — die griechische Heimat, und ihre Namen schienen der Bergessenheit anheimfallen zu sollen, als der Großfürst von Mostau, Iwan III., 1472 Boe, oder wie 1472 fic jest hieß, Sophia Palaiologos, die Nichte des gefallenen Byzantinerkaisers, als Braut in den Kreml führte. Freilich

brachte diese She Iwan noch keineswegs das Recht, sich als politischer Erbe und Nachfolger ber byzantinischen Raifer zu betrachten. Wir wiffen nur, daß Sophias Bruder, der ftets an Geldmangel leidende, liederliche Andreas Palaio= 1494 logo3, 1494 seine Rechte auf den byzantinischen Thron an ben französischen König Karl VIII. verkaufte und die 1502 gleichen Rechte 1502 wieder dem spanischen Ferdinand Aber für eine förmliche Übertragung diefer Rechte an seinen Schwager Iwan III., bei dem er nur 1480 zweimal, 1480 und 1490, weilte, sehlt auch jedes Ansieden, obwohl eine solche Urkunde bei ihrer hervorragenden Bedeutung für die mostowitischen Großfürsten sicher in Mostau aufbewahrt worden ware. Daß eine Abtretung von Rechten an Iman III. nicht stattfand, beweist auch der Umstand, daß weder Iwan III., noch Iwan IV., noch auch Die späteren Großfürsten in ihrem Kampfe mit den abendländischen Sofen, den Zarentitel führen zu dürfen, sich jemals auf ihre durch die Berbindung mit dem Balaiologenhause gewonnenen Rechte ftütten, die sie als Erben der byzantinischen Kaiser, ihrer Rechte und Titel erscheinen ließen. Wohl aber trat nach bem Falle von Byzanz Mostau als religiöfer Mittelpunkt bes orthodoxen Ditens die Erbschaft an.

#### Rulturzuftände.

Auch in den letzten Jahrhunderten seiner Existenz machte das Reich der Byzantiner noch einen imponierenden Einsbruck auf den Ausländer, nicht allein durch den Prunkseines Hofes, an dem sich unter Manuel Komnenos auch Büge des abendländischen Rittertums geltend machten, und den Glanz seiner Hauptstadt, sondern auch durch den Umsfang der trotz allen Niederganges immer noch gewaltigen

finanziellen Mittel, durch welche das byzantinische Reich selbst volitisch mächtigere Staaten immer noch übertraf. Nie versiegten seine Quellen, und trop der vielen Berwüftungen erholten sich seine Provinzen immer wieder rasch. Bor allen maren es Kleinafien, die Infeln und die rein griechischen Landstriche, welche den wertvollsten Teil bes Reiches ausmachten. Neben Konftantinopel, aus dem das Reich allein über 80 Millionen Mark Einkunfte bezog, ragte besonders Theffalonike durch fein Handelsgewerbe und seinen Export hervor, und der Demetriosmarkt (26. bis 28. Oft.) sah die Kaufleute der ganzen Welt. durch Roger II. vernichtete Seideninduftrie in den füdlichen griechischen Teilen konnte sich wieder erholen, und neben Athen und Korinth nahm Theben in ber Burpur- und Seibenfabritation wieder eine hervorragende Stelle ein, und die sizilische Konturrenz tat dem Absate seiner Erzeugnisse bald feinen Abbruch mehr. Mit ber ihnen eigenen Bahigkeit boten die Byzantiner auch im Sandel der Konkurrenz seitens der Juden wie der Italiener noch lange die Spipe. Noch immer blieb Konftantinopel der Haupthandels= und Sauptstapelplat, und die fremden Bölfer hatten hier ihre eigenen Quartiere. Noch immer lieferte Indien und Versien über Trapezunt und Tana seine Gewebe, Spezereien und Farbstoffe hierher, Kleinasien Alaun, die nordischen Länder Belzwert, Bulgarien, Thrakien und die Krim Getreide. Hierher brachten die abendlandischen Kaufleute ihre heimischen Erzeugniffe und tauschten dagegen orientalische Seide, Gewurze, Früchte, Wein und Bachs ein.

Im geistigen Leben führte das Zeitalter der Komnenen eine literarische Renaissance herauf, die ihren ersten Berstreter in Psellos hat. Während die Schriftsteller des 6. dis 10. Jahrhunderts allmählich eine originelle byzantinischstrchliche Darstellungsweise ausgebildet haben, greifen die

Hauptautoren der letten Beriode wieder direkt auf antike Mufter zurück und unterbrechen damit künstlich die natürliche Entwickelung der Sprache, die in den vorausgehenden Jahrhunderten sich angebahnt hatte. So wird der Gegensat zwischen der lebenden Sprache und dem Kunftprodukte der Gelehrtensprache immer größer, und dieser antikisierende Purismus erreicht seinen Söhepunkt unter den Balaiologen. Den ersten Rang in der literarischen Produktion nimmt auch in den letten Sahrhunderten die Siftoriographie ein. Tes Raifers Alexios I. Schwiegersohn, Nitephoros Bryen = nios, beschreibt in seiner Geschichte des Alexios Romnenos die die Erhebung des Komnenenhaufes vorbereitenden Rampfe. Ihn fest seine Gemahlin Anna, des Alexios gelehrte Tochter, fort, die in der Kloftereinsamkeit ihre Alexias verfaßte, worin fie in 15 Büchern die Geschichte ihres Baters niederlegt. Sie gehört gang ber Renaiffance an, ihr Ideal ift der Attizismus, ihre Borbilder sind Thutydides und Polybios. Johannes Komnenos und zum Teil auch Manuel finden ihren Darfteller in Johannes Rinnamos, dem Beheimsetretar Manuels, der besonders für den zweiten Kreuzzug eine wertvolle Quelle bildet. Die lateinische Invasion behandelt Riketas Akominatos, der zulest am Hofe des Theodoros Laskaris eine hervorragende Rolle spielte, in einem Beschichtswerke, bas in 21 Büchern die Zeit von 1180-1206 umfaßt. Nach fünfhundertjähriger Unterbrechung lebt auch der Roman wieder auf, schoch in literarischer Beziehung ohne Wert, wie auch die wenigen bramatischen Versuche. Reben ber funstmäßig erlernten Schriftsprache erringt sich nun auch feit dem 12. Jahrhundert die Bolksfprache einen Blat in der Literatur, und jo kommt auch in den schriftlichen Denkmalern der unnatürliche Dualismns jum Ausdrucke, der noch heute besteht. Und doch mar durch Männer, wie den

Chroniften Walalas und den Kaiser Konstantinos Porphyrogennetos, der Weg vorgezeichnet worden, auf dem eine Einigung hätte erzielt und das lebendige Bolksidiom zu einem auch für die Literatur passenden Ausdrucksmittel hätte umgebildet werden können, wie es in der Literatur der romanischen Bölker der Fall war.

Noch mehr als in der Komnenenzeit wird unter den Palaiologen der gelehrte Attizismus großgezogen. Ten allmählichen politischen Niedergang des Reiches teilt in keiner Beife die Literatur, welche eine Fülle, wenn auch nicht immer gleichwertiger, so doch für das politische und fulturelle Leben ber Byzantiner höchft wichtiger Werke Einzelne Autoren zeigen sich auf allen hervorbrinat. Gebieten fruchtbar, und gerade diese lette Zeit nimmt immer mehr einen polyhistorischen Charakter an. An der Spite Diefer vielseitigen Schriftsteller fteht im 13. Jahrhundert Georgios Pachymeres, der nach Bertreibung der Lateiner in Konstantinopel hohe Kirchen- und Staatsämter Neben rhetorisch=philosophischen Abhandlungen und einer poetischen Selbsibiographie beschrieb er in seinem Geschichtswerke die Zeit von 1261-1308. Bis zu welchem unnatürlichen Übermaße das Streben nach Attizismus in diefer Zeit ging, beweift die Tatsache, daß Pachymeres sogar Die attischen Monatsnamen statt ber christlichen gebraucht. Der bedeutenoste Bolyhistor der Balaiologenzeit ift Nite= phoros Gregoras, der vornehmite literarische Vertreter des 14. Jahrhunderts, Berfasser einer römischen Geschichte in 37 Büchern, welche die Zeit von 1204-1359 behandelt. Dem Zeitcharakter entsprechend, nimmt die Darstellung der Dogmatischen Kämpfe eine übermäßige Breite ein. Mehr wie irgend einer Beriode geben der Zeit der Palaiologen die mit füdländischer Leidenschaft geführten, auf die Union bezüglichen Kämpfe ein charakteristisches Gepräge.

lange nach bem Falle bes Reiches toben auf firchlichem Gebiete die literarischen Kämpfe, mahrend die Brofanschrift= ftellerei osmanischer Barbarei erliegt. Mit dem Aufgebote ber letten geiftigen Kraft tritt man ber Unionspolitik ber valaiologischen Dynastie entgegen und sucht sich der ver= haßten Lateiner zu erwehren, beren Lehre schon unter ben byzantinischen Theologen Anhang gefunden hat. Den Söhe= punkt der Reaktion der griechisch=nationalen Theologie gegen bas Eindringen abendländischer Scholaftit bezeichnet ber Selnchaftenstreit in der Mitte des 14. Jahrhunderts. 3mei Lager standen sich innerhalb der orthodoxen Geiftlichkeit gegen= über, an der Spike der Hefychaften Gregorios Palamas, an der Spike der Gegner diefer Myftifer Nikephoros Gregoras. Die theosophische Muftit ber Byzantiner hatte ihren Ausgangspuntt und Sig auf dem flofterreichen Athos, wo ihre Anhanger in efftatischer Sypnose, ben Blid unbewegt nach einem Punkte gerichtet, in ihr Inneres fich verfenkten und Gott zu schauen glaubten. Und in ber Beit bes politischen Niederganges fand die Geheimlehre dieser Bergheiligen weiten Unhang unter bem unglücklichen Bolte, das in ihr einen Troft und Halt fand, den ihm das politische Leben nicht mehr bieten konnte. Die Sache der Monche bom heiligen Berge murbe fo wieder Sache des Bolfes, beffen Leidenschaft der morgenländischen Myftit gegenüber ber nüchternen, abendländischen Scholaftit jum Siege verhalf, besonders nachdem auch Kaifer Sohannes Kantakuzenos und viele Batriarchen für die Befychaften eintraten. Für eine romfreundliche Richtung war mit dem Beginne des 15. Jahrhunderts fein Boden mehr, und nach dem Unionstonzil von Florenz nahm in der griechischen Rirche der theologische Gegensat immer größere Dimenfionen an. Bährend der Metropolit von Cphefos, Markos Eugenikos, den national-kirchlichen Standpunkt mit eiferner Ronfequeng vertrat, daß er noch heute in der griechischen Kirche als Heros des Griechentums gilt, sah Bessarion, der spätere Kardinal am Hose des Papstes Eugen IV., das Heil der Kirche in einem Anschlusse an Rom. So überdauerte die theologische Streitliteratur den Untergang des Reiches, während die prosane sich hinüberrettete nach dem Westen, wo der von antikem Geiste getragene Humanismus ihr eine gastliche Stätte dot.

## Namen= und Sachregister.

Abu=Hafs=Omar 50. Abul-Abbas-Mobam= med I. 51. Abulfasim = Almuti = Billahi 58. Achriba 67. Welchis 48. Africa 38. Agathias 78, 79. Aghlabiden 51, 58. Agnpten 83, 85, 64. Miftulf 47. Atatios, Batriarch 18, 29, 30. Alexander 57. III.. Bapft 93. Alexios V. Dutas Murzuphlus 102. Mlp=Urslan 71, 78. Amru 35. Anastasios I. 19. II. 38. Anemas 60. Angelos, Alexios III. 99. Alexios IV. 101. Jaak II. 96. Michael II. 107, 108, 109. Theodoros Du= tas 105. Angiovinen 110 ff. Ani 70, 72. Unna von Savoyen 113. Araber 34, 36, 39, 44, 47, 48 f., 50, 52, 55, 61, 67. Architettur 40, 82. Artabios 16. Urmenien 17, 19, 81, 58, 67, 70, 72.

Abdul = Uziz = el= Quortobi |

60.

Asen, Johannes I. 97, 99. Michael 107. Beter 97, 99. Afpar 17. Afparuch 37. Aparen 31. 33. 37. Bagratunier 58 f. Bajefib I. 115. Balduin L, lat. Raiser 102, 104. lat. Raifer 108, 109. Barbas 51, 53. Bhotas 65. Stieros 65. Bari 55. Bafileios I. 54. IL 64. ber Eunuch 68 ff. Bafiliskos 18. Belifar 25, 26. Beffarion 125. Bilberftreit 46 ff., 51. Bilberverehrung 46, 48. Bobin 74. Bohemund 85, 88. Bonifacio von Montferrat 100 f. Boris 53. Branas, Alexios 96. Bringas 60. Bruffa 112. Bujiben 58. Bulgaren 19, 31, 36, 37, 47, 48, 50, 55 ff., 62, 64, 65 f., 68 f., 75, 97, 99, 106, 107 f., 110 ff. Ceria 48.

Chalcebon, Konzil von 29. Chosrau I. Nushirvan 27. II. Barves 31. Chrnsocheir 56. Danbolo, Enrico 98, 100 ff. Deleanos 69. Drama 122. **E**influß, byzantin. 15, 40, 41, 59, 83. Emailarbeiten 82. Ephejos, Räuberinnobe zu Epirus, Despotat 104. Eudotia Matrembolitiffa Eugen IV., Bapft 117 f. Evrenosbeg 116. Fatimiben 58, 61, 64. Feubalismus 100. Kriedrich I. Barbaroffa 93 f., 97. **G**ainas 16. Genua 98, 106, 108, 109, 110. Georgios Bachymeres 123. Bisibes 78. Gepiben 80. Germanos 26. Gobazes 27. Gregor X., Bapft 110. Gregorios Balamas 124. Griechisches Feuer 36. Guiscard 75, 86. Pambaniben 60.

Banbel 42 f., 84.

Sarald Sarbraade 69. harun-al-Raschib 49. Beerwesen 22 f., 45. Beinrich, lat. Raifer 105. VI., beutscher Ronig 98, 99. Herafleios 32. Beratleonas 85. Besychaften 124. Bormisb 81. Hormisbas, Papft 30. Hugo von Italien 58. hunnen 16. Hunnab 117. Ignatios, Patriarch 52, 54. Igor 59. Innocenz III., Papft 100. Johannes Dutas. Cajar 73, 74. Dutas Batakes 105. Kinnamos 122. Tzimistes 63.

١

Frene 48.

Fustinianos I. 24.

II. 37 f.

Fustinos I. 20.

II. 30.

Franco 99.

Jvanko 99. Jwan III., Großfürst von Moskau 119.

Kalojan 99, 104. Kantatuzenos, Johannes VI. 113. — Wanuel

114. — Matthias 114.

Rarl ber Große 48, 49. Ratalanen 112. Ranabh 19. Ritig-Arslan 33, 99. Ritche 17, 28 ff., 36 f., 39, 45 f., 47, 51, 53, 62 f., 68, 110, 112, 124. Romnenos, Alegios 104.

— Alexios I.,
74 f., 85 f.
— Alexios II. 94.

— Alexios II. 94. — Andronicos 94 ff.

— Anna 88, 122. — David 104, 106. Romnenos, Johannes II.

— Hanuel I. 90. Konrab III., beutscher König 92. Konstantinopel 21, 101,

108, 119, 120. Ronftantinos II. 85.

— III. 35. — IV. 36.

— V. 47. — VI. 48 f. — VII. Porphys rogennetos

57, 80. — VIII. 68. — IX. Monos

— IX. Wonds machos 69. — X. Dukas 71. — Kephalas 80.

Kreta 50 f., 60. Kreuzeserhöhung, Fest der 84. Kreuzzüge 87, 92, 97, 100. Kroaten 34, 57. Krum 49, 50.

Kumanen 72, 86, 97. Kunst, byz. 89 f., 82 f. — russ. 83.

Lastaris, Johannes IV. 107.

- Theodoros I. 102, 103.

— Theodoros II. 107. Ratifundienmirtichaft 77

Latifundienwirtschaft 77. Leon I. ber Große 17.

— II. 18. — III. 44. — IV. 48.

- IV. 48. - V. 50. - VI. 56.

— von Tripolis 58.

Leontios 87.

— General 18.
Literatur 78 ff.

Lubwig II., frant. Kaiser 55.

— VII. von Frantreich 92.

Magyaren f. Ungarn.

Malekschaf 74, 88. Malerei 82. Maniakes 68. Marbaiten 86, 87.

Maria von Antiochia 94. Markianos 17. Markos Eugenikos 117,

124.
Martin I., Bapft 38.
Maslama 44.
Matafvinta 26.
Mauritios 31.

Menandros Protiktor 79. Michael I. Mhangabe 50. — II. 50.

— III. 51. — IV., ber Paphlas

gonier 68. — V. Ralaphates

— VI. Stratiotičoš

— VII. Parapinates 78.

Michiele, Domenico 89.
— Bitale 93.
Woawija 36.

Mohamued 116 f. Mongolen 107, 116. Mongolen 107, 116. Monophylitismus 28. Mocofini, Tommafo 102. Mojaifmaleret 41. Muiz-eldamolet 58. Murad 116. Muja-ibn-Puleir 38. Multafi 58.

Reftorianer 27, 29. Neftorios, Batriarch 28. Nitäa, Synode zu 48. Nitaaufftand 25. Nikephoros I. 49.

— II. Photas 60, 61.

— III. Botanei=

— Bryennios 122.

— Gregoras 123, 124.

— Melissenos 74. Niketas Akominatos 122.

Nikolaus, Papst 53. Normannen 70, 75, 85, 91,

92, 96, 98.

Dlga, Großfürftin 59. Omarbea 118. Omar-ibn-Abd = Allah 52. Omortaa 50. Osmanen f. Türken. Oftaoten 25 f. Othman 36. Otto I, b. Gr. 62. — II. 68. Palaiologos, Andronitos II. 111. Unbronitos III. 112. Anbronifos IV. 115. Johannes V. 118. Robannes VIII. 117. Ronitan= tinos XI. 118. Manuel II. 115. MichaelVIII. 107, 109 f. — 80e 119. Parteien der Grünen und Blauen 22, 42. Baulifianer 46. 47. 52. 56, 86. Baulos Silentiarios 78. Berfer 19, 25, 26, 32. Beter, Bulgarenzar 58, 62. Betros Patritios 79. Betichenegen 71, 72, 86. Philippitos Barbanes 38. Bhotas 32. Photios, Batriarch 52 f., 54. Renegat 55. Pierre von Amiens 102. Bracheuil 102. Pija 98, 106. Polyeuttos, Patriarch 63. Brokopios 79. Pjellos, Michael 78, 81. Pulcheria 16. Byrrhos, Batriarch 35. Raimund von Antiochia 91.

Rechtspflege 24, 44 f., 56. Roger II. 91. be Mor 112. Roman 12Ž. Romanos I. Lefapenos 58. II. 60. III. 68. IV. Diogenes 72. Hymnenbichter . Mum 74. Ruffen 52, 59, 62, 68, 65. Salah=eb=bin 98, 98, 99, Schischman 62. Seldschuten f. Türlen. Serben 31, 34, 55, 98, 109, 110, 112, 113. Sergios, Symnendichter 79. Serve 33. Sigismund, Ungarnkönig 116. Sizilien 51. Stulptur 41. Slaven 19, 81, 88, 87, **48, 49**. Smbat II. 70. Cophronios, Patriarch 35. Stauration 48. Raifer 50. Stephan III., Bapft 47. Duichan 112, 113. Urojá 112. Stilicho 16.

Tamišlav 57. Teodahat 28. Thamar, Georgierkönigin 104. Themen 45. Theoberich 19. Theobora, Witwe bes Kaifers Theophilos 51.

Guleiman, Ralif 89, 44.

Spiatoslav 62.

Spratus 36. 55.

Symeon 56.

Theodora, Schwester ber Raiserin Boe 68, 69, 70. Theodosios I. b. Gr. 16. — III. 18. — III. 38 f. Theophano, Gemahlin

Theophano, Gemahlin Ottos II. 62, 68. — Gemahlin Nomanos'II.

Theophilos 51. Theophylatios 79. Theffalonite 37, 56, 96, 106, 116, 117, 121. Thibaut von Champagne 100.

Tiberios II. 80. — III. 38. Timur 116. Türfen 70, 71, 73, 74, 88, 89, 91, 92, 99, 105, 112, 114, 116 ff.

Ungarn 56 f., 71, 72, 89 f., 98. Unteritalien 51, 55, 70. Urban II., Papft 87. Urchan 112. Uzen f. Kumanen.

Banbalen 25. Benedig 55, 85, 98, 98, 100, 106, 108, 110. Berina 18. Bladimir 65. Bolf, byzant. 22, 29, 46,

76. Bollssprache, griech. 122.

**B**eftgoten 84. Bilhelm L., Normannenfürst 92.

Benon 18. Zirfusspiele 42. Zoe, Semahlin Leons VI. 57.

— Tochter Konstantins VII. 68.

## Sammlung Göschen Jein elegantem 80 Pf.

6. 3. Göfchen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

Mythologie, Deutsche, von Sriedrich Kauffmann, Professor an der Universität Kiel. Ilr. 15.

fiehe auch: Götter= u. Belbenfage. -

Belbenfage.

Mautik. Kurzer Abrif des täglich an Bord von handelsichiffen wandten Teils der Schiffahrtstunde. Don Dr. Frang Schulze, Direftor ber Navigations-Schule gu Lubed. Mit 56 Abbilbungen. Nr. 84.

Mibelunge, Der, Mot in Ausmahl und Mittelhochdeutsche Grammatit mit furgem Worterbuch von Dr. W. Golther, Professor an der Universität Roftod. Nr. 1.

- fiehe auch: Leben, Deutsches, im

12. Jahrhundert.

Mutpflangen von Prof. Dr. 3. Behrens, Borft, d. Groch, landwirtichaftlichen Dhnfik, Cheoretifche, I. Teil : Mecha-Dersuchsanstalt Augustenberg. Mit 53 Siguren. Nr. 123.

Vadagogik im Grundrig von Profeffor Dr. W. Rein, Direttor des Padagogischen Seminars Universität Jena. Ir. 12.

Gefdiidite ber, von Oberlehrer Dr. h. Weimer in Wiesbaden, Nr. 145. Valaontologie v. Dr. Rud. Hoernes,

Prof. an der Universität Grag. Mit

87 Abbildungen. Ir. 95. Verlpektive nebft einem Anhang üb. Schattenfonstruftion und Parallels perfpettive von Architett Bans frenberger, Sachlehrer an ber Kunft- Plaftik, Die, bes Abendlandes von gewerbeschule in Magdeburg. Mit 88 Abbildungen. Ir. 57.

Vetrographie von Dr. W. Bruhns, Drof. a. b. Universität Strafburg i. E. Mit vielen Abbild. Nr. 173.

Mange, Die, ihr Bau und ihr Ceben pon Obersehrer Dr. E. Dennert Posamentiererei, Tertil-Industrie II: Mit 96 Abbildungen. Ir. 44.

Mangenbiologie von Dr. W. Migula, Drof. a. d. Tedn. Hochschule Karlsrube. Mit 50 Abbild. Ir. 127.

Pflanzen-Morphologie, -Anato-mie und -Physiologie von Dr. W. Migula, Drofessor an ber Techn. hochschule Karlsrube. Mit 50 Abbildungen. Nr. 141.

Dr. Pflangenreidt, Das. Einteilung bes gesamten Pflangenreichs mit ben wichtigften und befannteften Arten von Dr. S. Reinede in Breslau und Dr. W. Migula, Professor an der Techn. Hochschule Karlsruhe. Mit 50 Siguren. fr. 122. Pflangenwelt, Die, der Gemaffer

von Dr. W. Migula, Prof. an ber Techn. Hochschule Karlsruhe. Mit

50 Abbildungen. Nr. 158.

Philosophie, Ginführung in die. Pinchologie und Cogit gur Einführ. in die Philosophie von Dr. Th. Elsenhans. Mit 13 Sig. Nr. 14. Photographie. Don Prof. H. Kefler,

Sachlehrer an ber t. t. Graphifchen Lehr- und Dersuchsanstalt in Wien. Mit 4 Tafeln und 52 Abbild. Nr. 94.

nit und Afuftit. Don Dr. Guftav Jäger, Professor an der Universität Wien. Mit 19 Abbild. Mr. 76.

- II. Teil: Licht und Warme. Don Dr. Guftav Jäger, Professor an ber Universität Wien, Mit 47 Abbilo. Mr. 77.

- III. Teil: Eleftrigitat und Magnetismus. Don Dr. Guftav Jager, Drof. an der Universität Wien. Mit 33 Abbild. Mr. 78.

Phyfikalifde Lormelfammlung. von G. Mahler, Professor am Gum-

nasium in Ulm. Nr. 136.

Dr. hans Stegmann, Konfervator am German. Nationalmuseum 311 Nürnberg. Mit 23 Cafeln. Nr. 116.

Poetik, Deutsche, von Dr. K. Borinsti. Dozent an der Universität München.

Nr. 40.

Weberei, Wirferei, Pofamentiererei. Spiken- und Gardinenfabrifation und Silgfabrifation von Professor Mag Gürtler, Direftor ber Königl. Techn. Bentralftelle für Tertil-Ind. gu Berlin. Mit 27 Sig. nr. 185 Dindiologie und Logik gur Einführ.

in die Philosophie von Dr. Th. Elsenhans. Mit 13 Sig. Nr. 14.

# Sammlung Göschen Beinelgantem 80 Pf.

6. 7. 6öfchen'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Psychophysik, Grundrif der, von Sprachdenkmäler, Gotische, mit Dr. G. J. Lipps in Leipzig. Mit | Grammatik, Übersetzung und Er-

3 Siguren. Itr. 98.

Medinen, dinen, Raufmannifdies, von Richard Juft, Oberlehrer an ber Offentlichen handelslehranftalt ber Dresbener Kaufmannichaft. I. II. III. Nr. 189. 140. 187.

Medelehre, Deutsche, v. Hans Probit, Gymnafiallehrer in München. Mit einer Tafel. Ilr. 61.

Beligionegeschichte, Indische, von Professor Dr. Comund Baron in Stammeskunde, Bonn. Mr. 88.

- fiehe auch Bubbha.

mudehärvise eshineschink von Dr. Erich Berneter, Professor an der Universität Prag. Ar. 68.

Kusksches Lesebuch mit Glossar von Dr. Erich Berneter, Professor an der Universität Prag. Ir. 67.

– — siehe auch: Grammatit.

Sadys, Sans, u. Johann Fildyart, nebit einem Anhang: Brant und hutten. Ausgewählt und erläutert von Prof. Dr. Julius Sahr. Ur. 24.

Schmarober u. Schmarobertum in der Cierwelt. Erfte Einführung in die tierische Schmaronertunde v. Dr. Franz v. Wagner, a. o. Prof. a. d. Univers. Gießen. Mit 67 Abbildungen. Mr. 151.

Adjulpraris. Methodit ber Dolfsfoule von Dr. R. Senfert, Souldir.

in Olsnin i. D. Ar. 50.

Simplicius Simplicistimus von Hans Jakob Christoffel v. Grimmelshaufen. In Auswahl berausgegeb. von Drofessor Dr. S. Bobertag, Dozent an der Univerfitat Breslau. Nr. 138.

Sociologis von Prof. Dr. Thomas Adelis in Bremen. Nr. 101.

Bribenfabrikation. Certil-Induftrie II: Weberei, Wirferei, Pofamentiererei, Spigen- und Garbinenfabritation und Silgfabritation von Professor Mar Gürtler, Direttor ber Konigl. Technifden Sentralftelle für Tertil-Industrie zu Berlin. Mit 27 Siguren. Itr. 185.

läuterungen p. Dr. Berm. Janken in Breslau. Itr. 79.

Spradywissenschaft, Indogerma-nische, von Dr. R. Meringer, Prof. an der Universität Graz. Mit einer Tafel. Nr. 59.

**Romanishs, von Dr. Abolf Zauner,** f. t. Realsculprofessor in Wien. IIr. 128.

ammeskunde, Peutsche, von Dr. Rudolf Much, Privatdozent an d. Universität Wien. Mit 2 Karten 

statik, I. Teil: Die Grundlehren der Statit starrer Körper von W. Hauber, diplom. Ingenieur. Mit 82 Sig. Nr. 178.

II. Teil: Angewandte Statif. Mit zahlreichen Siguren. Nr. 179.

Stensaravhis. Cebrbuch der Derein-Deutschen Stenographie facten Stolze - Schren) (Einiaunasipitem nebft Schluffel, Lefeftuden und einem Anhang von Dr. Amfel, Oberlebrer des Kabertenhauses Oranienitein. Nr. 86.

Steresmetrie von Dr. R. Glaser in Stuttgart. Mit 44 Siguren. Nr. 97.

Stilkunde von Karl Otto Bartmann, Gewerbeschulvorstand in Cahr. Mit 7 Dollbildern und 195 Cert-Illuftrationen. Ur. 80.

Cednologie, Allgemeine diemische, von Dr. Gust. Rauter in Charlottenburg. Nr. 118.

Celegraphie, Die elektrische, von Dr. Ludwig Rellftab. Mit 19 Sig. Nr. 172.

Certil-Industrie II: Weberei, Wirferei, Posamentiererei, Spigen- und Garbinenfabritation und Silgfabritation von Prof. Mar Gurtler, Dir. ber Koniglicen Tedn. Jentralitelle für Certil-Industrie gu Berlin. Mit 27 Sig. Mr. 185.

# Sammlung Göschen Jeinelegantem 80 Pf.

6. 3. 6öfchen'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Aierbiologie I: Entitehuna Weiterbildung der Cierwelt, giehungen gur organischen Natur pon Dr. Beinrich Simroth, Professor an der Univerlität Ceipzig. 33 Abbilbungen. Mr. 181.

II: Beziehungen ber Ciere gur organischen Natur von Dr. Heinrich Simroth, Prof. an der Universität Ceipzig. Mit 35 Abbild. Nr. 132.

Wierkunde v. Dr. grang v. Wagner, Professor an der Universität Gießen. Mit 78 Abbildungen. Nr. 60.

Erigonometrie, Cbene und fpharifche, von Dr. Gerh. Beffenberg in Charlottenburg. Mit 69 Siguren. Mr. 99.

Unterrichtswesen, Das öffentliche, Deutschlands i. d. Gegenwart von Dr. Paul Stöhner, Gymnafial oberlehrer in Zwidau. Nr. 130.

Mrgefdidite ber Menfdheit v. Dr. Morit Hoernes, Prof. an der Univ. Wien. Mit 48 Abbild. Nr. 42.

Nerhalerungsmathematin von Dr. Alfred Loemy, Prof. an der Univ. Freiburg i. B. Mr. 180.

Wölherhunde von Dr. Michael Baberlandt, Privatdozent an der Univers. Wien. Mit 56 Abbild. Ur. 73.

Malkelied. Das beutidie.

Molkewirtschaftslehre v. Dr. Carl Johs. Suchs, Professor an der Univerfität freiburg t. B. Mr. 183.

Wolkswirtidiaftspolitik von Geb. Regierungsrat Dr. R. van der Borght. portr. Rat im Reichsamt des Innern in Berlin. Mr. 177.

Waltharilied, Das, im Dersmaße ber Urschrift überset und erläutert von Professor Dr. B. Althof, Oberlehrer a. Realgymnafium i. Weimar. Nr. 46.

**Walther von der Pogelweide** mit Auswahl aus Minnejang u. Spruch-Mit Anmerkungen und dictung. einem Wörterbuch von Otto Guntter, Prof. a d. Oberrealiquie und a. d. Cedn. Bodid. in Stuttgart. 11r. 28.

und Warme. Theoretifche Physit II. Teil: Be- Cicht und Warme. Don Dr. Guftan Jäger, Professor an der Universität Wien. Mit 47 Abbild. Nr. 77.

Mit **W**eberet. Tertil-Industrie II: Weberei, Wirferei, Pojamentiererei, Spiten- und Gardinenfabritation und Silgfabritation von Professor Mar Gürtler, Direftor der Königl. Cechn. Zentralftelle für Certil-Induftrie zu Berlin. Mit 27 Stauren. nr. 185.

Wedzselkunde von Dr. Georg Sunk in Mannheim. Mit vielen Sormularen. Nr. 103.

Mirkerei. Tertil-Induftrie II: Weberei, Wirterei, Posamentiererei, Spiken- und Gardinenfabritation und Silgfabritation von Professor Mar Gurtler, Direttor ber Konigl. Cednischen Jentralftelle für Certil-Industrie zu Berlin. Mit 27 Sia.

Nr. 185. Molfram von Cidenbach. Bartmann v. Aue, Wolfram v. Eichenbach und Gottfried von Straßburg. Auswahl aus dem höf. Epos mit Anmertungen und Wörterbuch von Dr. K. Marold, Professor am Kgl. Friedrichskollegium zu Königsberg i. Dr. Mr. 22.

gewählt und erläutert von Professor **Wörterbuch, Deutsches,** von Dr. Dr. Jul. Sahr. Ur. 25. Serdinand Detter, Professor an der

Universität Prag. 'Ar. 64. Erttembera. Candestunde Württemberg. bes Königreichs Württemberg von Dr. Kurt haffert. Professor ber Geographie an der Bandelshochichule in Köln. Mit 16 Dollbildern und 1 Karte. Ar. 157.

Beidzenschule von Prof. K. Kimmich in Ulm. Mit 17 Tafeln in Con. Sarben- und Golddrud u. 135 Dollund Tertbildern. Ir. 39.

Beichnen, Geometrildes, von fi. Beder, Architett und Cehrer an ber Baugewerticule in Magdeburg, neubearbeit. pon Prof. 3. Vonderlinn, diplom. und staatl. gepr. Ingenieur in Breslau. Mit 290 Sig. und 23 Cafeln im Cert. Nr. 58.

# Sammlung Schubert.

## Sammlung mathematischer Lehrbücher.

die, auf wissenschaftlicher Grundlage beruhend, den Bedürfnissen des Praktikers Rechnung tragen und zugleich durch eine leicht faßliche Darstellung des Stoffs auch für den Nichtfachmann verständlich sind.

## G. J. Göschen'sche Verlagshandlung in Leipzig.

### Verzeichnis der bis jetzt erschienenen Bände:

von Prof. Dr. Hermann Schubert in Hamburg, M. 2.80.

2 Elementare Planimetrie von Prof. W. Pflieger in Münster i. E. M. 4.80.

3 Ebene und sphärlsche Trigono-metrie von Dr. F. Bohnert in Hamburg. M. 2.-.

4 Elementare Stereometrie von Dr. F. Bohnert in Hamburg. M. 2.40.

5 Niedere Analysis I. Tell: Kombinatorik. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Kettenbrüche und diophantische Gleichungen von Professor Dr. Hermann Schubert in Hamburg. M. 3.60.

6 Algebra mit Einschluß der eiementaren Zahlentheorie von Dr. Otto 27 Geometrische Pund in Altona. M. 4.40.

7 Ebene Geometrie der Lage von Prof. Dr. Rud. Böger in Ham-burg. M. 5.—.

8 Analytische Geometrie der Ebene 29 von Professor Dr. Max Simon in Straßburg. M. 6 .- .

9 Analytische Geometrie des Raumes I. Tell: Gerade. Ebene, Kugel von Professor Dr. Max Simon in Straßburg. M. 4.—.

10 Differentialrechnung von Prof. Dr. Frz. Meyer in Königsberg. M. 9.—

1 Elementare Arithmetik und Algebra | 12 Elemente der darstellenden Geometrie von Dr. John Schröder in Hamburg. M. 5.—.

13 Differentialgleichungen von Prof. Dr. L. Schlesinger in Klausen-

burg. M. 8.—.

14 Praxis der Gleichungen von Professor C. Runge in Hannover. M. 5.20.

19 Wahrscheinlichkeitsund gleichungs-Rechnung von Dr. Norbert Herz in Wien. M. 8.-.

20 Versicherungsmathematik von Dr. W. Grossmann in Wien. M. 5.—. 25 Analytische Geometrie des Raumes II. Tell: Die Flächen zwelten Grades von Professor Dr. Max Simon in Straßburg. M. 4.40.

Transformationen I. Tell: Die projektiven Transnebst formationen ihren wendungen von Professor Dr. Karl Doehlemann in München. M. 10.—.

Aligemeine Theorie der Raumkurven und Flächen I. Teil von Professor Dr. Victor Kommerell in Reutlingen und Professor Dr. Karl Kommerell in Heilbronn. M. 4.80.

31 Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer integrale von Oberlehrer E. Landfriedt in Straßburg. M. 8.50.

# Sammlung Schubert.

G. J. Göschen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

34 Liniengeometrie mit Anwendungen | 44 Aligemeine I. Tell von Professor Dr. Konrad Zindler in Innsbruck.

35 Mehrdimensionals Geometrie I. Tell: Die linearen Räume von Professor Dr. P. H. Schoute in Groningen.

39 Thermodynamik I. Tell von Professor Dr. W. Voigt in Göttingen.

40 Mathematische Optik von Prof. Dr. J. Classen in Hamburg. M. 6.—. 41 Theorie der Elektrizität und des Magnetismus I. Teil: Elektrostatik und Elektrokinetik von Prof. Dr.

J. Classen in Hamburg. M. 5.—.

Theorie der Raumkurven und Flächen II. Tell von Professor Dr. Victor Kommerell in Reutlingen und Professor Dr. Karl Kommerell in Heilbronn. M. 5.80.

45 Niedere Analysis II. Tell: Funktionen, Potenzreihen, Gleichungen Professor Dr. Hermann Schubert in Hamburg. M. 3.80.

hyperellip-46 Thetafunktionen und tische Funktionen Obervon lehrer E. Landfriedt in Straßburg. M. 4.50.

## In Vorbereitung bezw. projektiert sind:

Integralrechnung von Professor Dr. Allgemeine Formen- und Invarianten-Franz Meyer in Königsberg. Elemente der Astronomie von Dr.

Ernst Hartwig in Bamberg. Mathematische Geographie von Dr. Ernst Hartwig in Bamberg.

Darstellende Geometrie II. Tell: Anwendungen der darstellenden Geometrie von Professor Erich Geyger in Kassel.

Geschichte der Mathematik von Prof. Dr. A. von Braunmühl und Prof. Dr. S. Günther in München.

Dynamik von Professor Dr. Karl Heun in Karlsruhe.

Technische Mechanik von Prof. Dr. Karl Heun in Karlsruhe.

Geodäsie von Professor Dr. A. Galle in Potsdam.

Aligemeine Funktionentheorie von Dr. Paul Epstein in Straßburg. Räumliche projektive Geometrie.

Geometrische Transformationen II. Tell von Professor Dr. Karl Doehlemann in München.

Theorie der höheren algebraischen Kurven.

Eiliptische Funktionen.

Theorie und Praxis der Reihen von Prof. C. Runge in Hannover.

theorie von Professor Dr. Ios. Wellstein in Gießen.

Mehrdimensionale Geometrie II. Teil von Professor Dr. P. H. Schoute in Groningen.

Liniengeometrie II. Teil von Professor Dr. Konrad Zindler in Innsbruck.

Kinematik von Professor Dr. Karl Heun in Karlsruhe.

Angewandte Potentialtheorie von Oberlehrer Grimsehl in Hamburg.

Theorie der Elektrizität und des Magnetismus II. Tell: Magnetismus und Elektromagnetismus von Professor Dr. J. Classen in Hamburg.

Thermodynamik II. Teil von Professor Dr. W. Voigt in Göttingen. Elektromagnet. Lichttheorie von Prof.

Dr. J. Classen in Hamburg.

Gruppen- u. Substitutionentheorie von Prof. Dr. E. Netto in Gießen. Theorie der Flächen dritter Ordnung.

Mathematische Potentialtheorie.

Festigkeitsiehre für Bauingenieure von Dr. ing. H. Reißner in Berlin.

# G. J. Göschen'sche Verlagshandlung in Leipzig.

## Elemente der Stereometrie

von

#### Prof. Dr. Gustav Holzmüller.

I. Band: Die Lehrsätze und Konstruktionen. Mit 282 Figuren. Preis broschiert M. 6.—, gebunden M. 6.60.

II. Band: Die Berechnung einfach gestalteter Körper. Mit 156 Figuren. Preis broschiert M. 10.—, gebunden M. 10.80.

III. Band: Die Untersuchung und Konstruktion schwierigerer Raumgebilde. Mit 126 Figuren. Preis broschiert M. 9.—, gebunden M. 9.80.

IV. Band: Fortsetzung der schwierigeren Untersuchungen. Mit 89 Figuren. Preis broschiert M. 9.—, gebunden M. 9.80.

Dieses Werk dürfte wohl einzig in seiner Art dastehen, denn in so umfassender und gründlicher Weise ist die Stereometrie noch nicht behandelt worden. Das Wort "elementar" ist dabei so zu nehmen, daß die höhere Analysis und im allgemeinen auch die analytische Raumgeometrie ausgeschlossen bleiben, während die synthetische neuere Geometrie in den Kreis der Betrachtungen hineingezogen wird, soweit es die Methoden der darstellenden Geometrie erfordern.

Alle Figuren, auf die ganz besondere Sorgfalt verwendet worden ist, sind streng konstruiert und fast jede

ist ein Beispiel der darstellenden Geometrie.

Trotz des elementaren Charakters geht diese neue Stereometrie weit über das übliche Ziel hinaus, gibt neben den Lehrsätzen umfangreiches Übungsmaterial, betont die Konstruktion und die Berechnung gleichmäßig und wird somit an Vielseitigkeit und Gediegenheit des Inhalts wohl von keinem der hervorragenderen Lehrbücher erreicht.

This book should be returned to the Library on or before the last date Sami stamped below. ganz A fine of five cents a day is Kurred by retaining it beyond the specified Bd. 1 Ot time. an Please return promptly. Bd. : đ٠ Ha Le Bd. VO Sa Bd. 4 vo S. Unt Pie Adı Zw

